

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









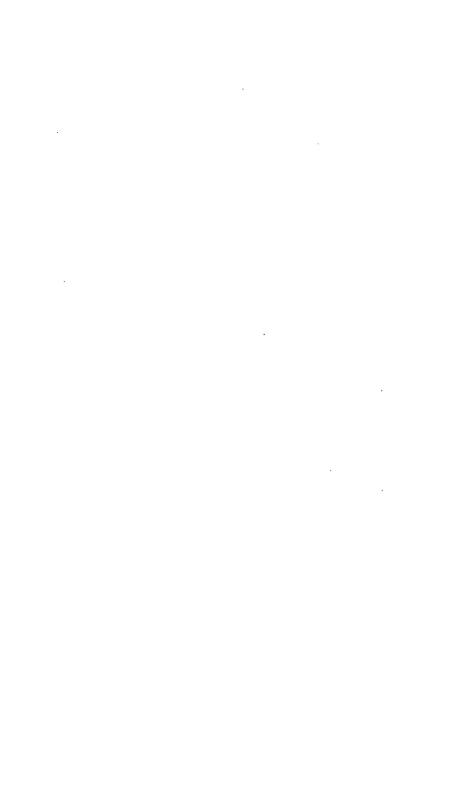





sämmtliche Werke.

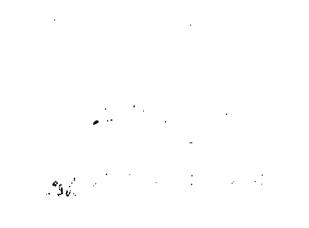

.

•

## Schiller's

# sämmtliche Werke

mit Stablitiden.

Dierter Band.

Stuttgart und Enbingen.

Berlag ber 3. G. Cotta'ichen Buchanblung.

1835.



;

.b'lis. a, fan ber 3. G. Gottn'ifen Buffanblung in Ginthjant.

## In halt.

|    |          |   |   |   |   | Ceite |
|----|----------|---|---|---|---|-------|
| es | Gebicht. |   |   |   |   |       |
|    |          |   |   |   |   | _     |
|    | •        | • | • | • | • | 3     |
|    |          |   |   |   |   | 9     |
|    |          | • |   | • | • | 63    |
|    |          |   |   |   |   |       |
|    |          |   | • | • | • | 201   |
|    |          |   |   |   |   |       |

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
| · |  |  |
|   |  |  |

## Wallenstein.

Ein bramatisches Gebicht.

Erster Cheil.

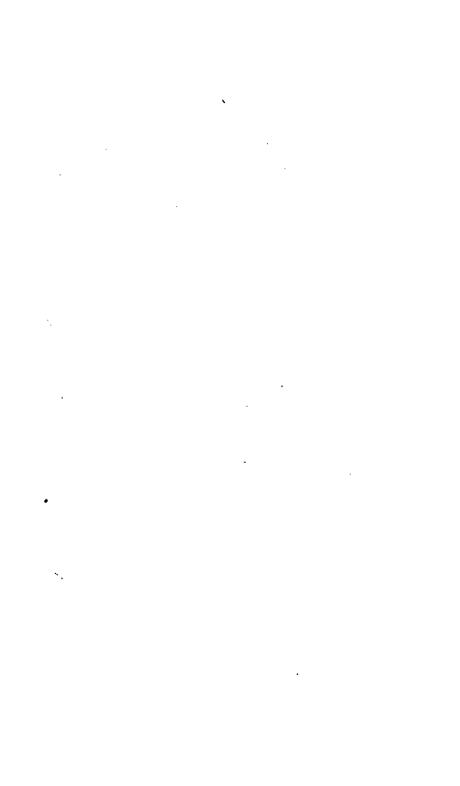

## Prolog.

Gefprochen bei ber Biebererbffnung ber Schaubabne in Meimar, im Oftober 4798.

Der scherzenden, der ernsten Maste Spiel, Dem Ihr so oft ein willig Ohr und Auge Geliehn, die weiche Seele hingegeben, Bereinigt uns auf's Neu' in diesem Saal — Und sieh! er hat sich neu verjungt, ihn hat Die Runst zum heitern Tempel ausgeschmudt, Und ein harmonisch hoher Geist spricht uns Aus dieser edlen Saulenordnung an, Und regt den Sinn zu sesslichen Gesühlen.

Und doch ift dies der alte Schauplatz noch, Die Wiege mancher jugendlichen Kräfte, Die Laufbahn manches wachsenden Talents. Wir sind die Alten noch, die sich vor Euch Mit warmem Trieb und Sifer ausgebildet. Ein edler Meister stand auf diesem Platz, Euch in die heitern Soben seiner Kunst Durch seinen Schöpfergenius entzückend. D! moge dieses Raumes neue Burde Die Würdigsten in unfre Mitte ziehn, Und eine Hoffnung, die wir lang gehegt,

Sich uns in glanzender Erfüllung zeigen. Ein großes Muster weckt Nacheiserung Und gibt dem Urtheil höhere Gesetze. So stehe dieser Kreis, die neue Buhne, Als Zeugen des vollendeten Talents. Wo mocht' es auch die Kräfte lieber prufen, Den alten Ruhm erfrischen und verzüngen, Als hier von einem auserles'nen Kreis, Der, rührbar jedem Zauberschlag der Kunst, Mit leisbeweglichem Gesühl den Geist In seiner flüchtigsten Erscheinung hascht?

Denn schnell und spurlos geht des Mimen Runft. Die munderbare, an bem Sinn vorüber. Wenn bas Gebild bes Meifels, ber Gefang Des Dichters nach Sahrtausenden noch leben. Dier flirbt ber Bauber mit bem Runftler ab. Und wie ber Rlang verhallet in dem Dbr. Berraufcht bes Augenblide gefcwinde Shopfung, Und ihren Ruhm bewahrt kein dauernd Berk. Schwer ift bie Runft, verganglich ift ihr Preis; Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Rrange, Drum muß er geigen mit ber Begenwart, Den Augenblick, ber fein ift, gang erfullen, Duß feiner Mitwelt machtig fich berfichern, Und im Gefahl ber Bardigften und Beften Ein lebend Denkmal fich erbau'n - Go nimmt er . Sich feines Namens Ewigkeit voraus; Denn wer ben Beften feiner Beit genug Bethan, ber bat gelebt fur alle Beiten.

Die neue Aera, die der Kunst Thaliens Muf dieser Buhne heut' beginnt, macht auch Den Dichter kuhn, die alte Bahn verlassend, Euch aus bes Burgerlebens engem Kreis. Muf einen behern Schauplatz zu versetzen, Micht unwerth des erhabenen Moments. Der Zeit, in dem wir strebend uns bewegen: Denn nur der große Gegenstand vermag Den tiesen Grund der Menschheit aufzuregen; Im engen Kreis verengert sich der Sinn, Es wächst der Mensch mit seinen geoßern Zwecken.

Und jetzt, an des Jahrhunderts ernstem Ende, Wo selbst die Wirklichkeit zur Dichtung wird, Wo wir den Kampf gewaltiger Naturen
Um ein bedeutend Ziel vor Augen sehn,
Und um der Menschheit große Gegenstände,
Um Herrschaft und um Freiheit, wird gerungen,
Jetzt darf die Kunst aus ihrer Schattenbuhne
Auch höhern Flug versuchen, ja sie muß,
Soll nicht des Lebens Buhne sie beschämen.

Berfallen sehen wir in diesen Tagen Die alte feste Form, die einst vor hundert Und funfzig Jahren ein willfommner Friede Europens Reichen gab, die theure Frucht Bon dreißig jammervollen Kriegesjahren. Noch einmal laßt des Dichters Phantasie Die dustre Zeit an Euch vorüberführen,

Und blidet frober in die Gegenwart Und in der Zufunft hoffnungereiche Ferne.

In jenes Krieges Mitte stellt Euch jetzt Der Dichter. Sechzehn Jahre ber Berwüstung, Des Raubs, des Elends sind dahin gestohn, In trüben Massen gahret noch die Welt, Und keine Friedenshoffnung strahlt von fern. Ein Tummelplatz von Wassen ist das Reich, Berddet sind die Städte, Magdeburg Ist Schutt, Gewerb und Kunstsleiß liegen nieder, Der Bürger gilt nichts mehr, die Krieger Alles, Strassos Frechheit spricht den Sitten Hohn, Und rohe Horden lagern sich, verwildert Im langen Krieg, auf dem verheerten Boden.

Auf diesem sinstern Zeitgrund malet sich Gin Unternehmen kuhnen Uebermuths
Und ein verwegener Charakter ab.
Ihr kennet ihn — den Schöpfer kuhner Heere, Des Lagers Abgott und der Länder Geißel, Die Stütze und def Schrecken seines Kaisers, Des Glückes abenteuerlichen Sohn, Der, von der Zeiten Gunst emporgetragen, Der Ehre höchste Staffel rasch erstieg, Und ungesättigt immer weiter strebend, Der unbezähmten Ehrsucht Opfer siel.
Bon der Parteien Gunst und Haß verwirrt, Schwankt sein Charakterbild in der Geschichte;

۸,

Auch Gurem herzen menschlich naber bringen: Denn jedes Aeußerste führt sie, die Alles Begrenzt und bindet, zur Natur zurud; Sie sieht den Menschen in des Lebens Draug Und wälzt die groß're halfte seiner Schuld Den ungluckseligen Gestirnen zu.

Nicht Er ift's, ber auf biefer Bahne heut' Erscheinen wird. Doch in ben kahnen Schaaren, Die sein Befehl gewaltig lenkt, sein Geist Befeelt, wird Euch sein Schattenbild begegnen, Bis ihn die scheue Muse selbst vor Euch Bu stellen wagt in lebender Gestalt: Denn seine Macht ist's, die sein herz verführt; Sein Lager nur erklaret sein Berbrechen.

Darum verzeiht dem Dichter, wenn er Euch Richt raschen Schritts mit Einem Mal an's Ziel Der Handlung reißt, den großen Gegenstand In einer Reihe von Gemälden nur Bor Euren Augen abzurollen wagt.
Das heut'ge Spiel gewinne Euer Ohr Und Euer Herz den ungewohnten Tonen; In jenen Zeitraum führ' es Euch zurud, Auf jene fremde friegerische Buhne, Die unser Held mit seinen Thaten bald Ersüllen wird.

Und wenn die Dufe heut', Des Tanges freie Gottin und Gefangs,

Ihr altes deutsches Recht, des Reimes Spiel, Bescheiden wieder sordert — tadelt's nicht! Ja, danket ihr's, daß sie das dustre Bild Der Bahrheit in das heitre Reich der Kunst hinüberspielt, die Täuschung, die sie schafft, Ausrichtig selbst zerstört und ihren Schein Der Wahrheit nicht betrüglich unterschiebt; Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst.

9 1

Wallensteins Cager.

:

## Personen.

Wachtmeister | von einem Terzep'schen Karabinier = Regiment.

Sonftabler.

Scharfichüben.

Bwei Solkifche reitende Jager.

Buttlerische Dragoner.

Arkebufter vom Regiment Tiefenbach.

Auraffiere von einem wallonischen Regiment.

Auraffter von einem tombarbifchen Regiment.

Aroaten.

Mhlanen.

Mehrut.

Dürger.

Dauer.

Bauerknabe.

Kapuziner.

Soldatenichulmeifter.

Marketenberin.

Eine Aufwärterin.

Soldatenjungen.

Soboiften.

Bor ber Stabt Vilfen in Bobmen.

## Erfter Auftritt.

Marketenberzelte, davor eine Krams und Erbbelbube. Solbaten von allen Farben und Feldzeichen brangen sich durcheinander, alle Tische sind besetzt. Kroaten und Uhlanen an einem Kohlseuer tochen, Marketenderin schenkt Wein, Solbatenjungen würfeln auf einer Trommel, im Zelt wird gesungen.

Ein Bauer und fein Sohn.

### Banerknabe.

Bater, es wird nicht gut ablaufen, Bleiben wir von dem Soldatenhaufen. Sind euch gar trotige Kameraden; Wenn sie uns nur nichts am Leibe schaden! Bauer.

Ei was! Sie werden uns ja nicht fressen, Treiben sie's auch ein wenig vermessen. Siehst du! sind neue Wolker herein, Kommen frisch von der Saal' und dem Main, Bringen Beut' mit, die rarsten Sachen! Unser ist's, wenn wir's nur listig machen. Ein Hauptmann, den ein andrer erstach, Ließ mir ein paar gluckliche Würfel nach, Die will ich heut' einmal probiren, Ob sie die alte Kraft noch suhren. Rust dich nur recht erbarmlich stellen! Sind dir gar lockere, leichte Gesellen, Laffen sich gern schon thun und loben; So wie gewonnen, so ist's zerstoben. Nehmen sie uns das Unfre in Scheffeln, Muffen wir's wieder bekommen in Loffeln; Schlagen sie grob mit dem Schwerte drein, So sind wir pfiffig und treiben's fein.

(Im Bett wird gefungen und gejubelt.) Wie sie sie jauchzen — daß Gott erbarm! Alles das geht von des Bauern Felle. Schon acht Monate legt sich der Schwarm Uns in die Betten und in die Ställe; Weit herum ist in der ganzen Aue Reine Feder mehr, keine Klaue, Daß wir vor Hunger und Elend schier Nagen mussen die eigenen Knochen. War's doch nicht ärger und krauser hier, Als der Sachs noch im Lande thät pochen, Und die nennen sich Kaiserliche — Bauerknabe.

Bater, da tommen ein paar aus der Ruche, Seben nicht aus, als war' viel zu nehmen. Bauer.

Sind einheimische, geborne Bohmen, Bon des Terschkas Karabinieren, Liegen schon lang in diesen Quartieren. Unter allen die schlimmsten just, Spreitzen sich, wersen sich in die Brust, Thun, als wenn sie zu fürnehm wären, Mit dem Bauer ein Slas zu leeren. Aber dort seh' ich die drei scharse Schützen Linker Hand um ein Feuer sitzen, Sehen mir aus wie Tyroler schier. Emmerich, tomm! an die wollen wir; Luftige Bogel, die gerne schwatzen, Tragen sich sauber und fuhren Batzen.

(Geben nach ben Belten;)

## Bweiter Auftritt.

Vorige. Wachtmeister. Trompeter. Uhlan.

#### Crompeter.

Bas will der Bauer da? Fort, Salunt! Bauer.

Gnadige Herren, einen Biffen und Trunk! Haben heut' noch nichts Warmes gegeffen. Erompeter.

Ei, bas muß immer faufen und freffen. Ahlan (mit einem Glafe).

Michts gefrühstädt? Da trint, du hund!
(Fahrt ben Bauer nach bem Bette; jene tommen vorwärts.)

Machtmeister (gum Arompeter).

~z.

Meinst du, man hab' uns ohne Grund Heute die doppelte Lohnung gegeben, Nur daß wir flott und lustig leben?

\*\*Crompeter.

Das ift nur ber Schein.

Die Truppen, bie aus fremben Landen Sich hier vor Pilfen zusammen fanden, Die sollen wir gleich an uns locken Mit gutem Schluck und guten Brocken, Damit sie sich gleich zufrieden finden, Und fester sich mit uns verbinden.

Crompeter.

Ja, es ift wieder was im Berte!

Die herrn Generale und Kommandanten — Crompeter.

Es ift gar nicht geheuer, wie ich merte. Wachtmeister.

Die fich so bick bier zusammen fanden - Erompeter.

Sind nicht für die Langweil' herbemüht. Wachtmeister.

Ja! ja!

#### Wachtmeister.

Und von Bien die alte Perrude, Die man feit gestern herumgehn sieht, Mit der guldnen Gnadenkette, Das hat was zu bebeuten, ich wette. Tromveter.

Bieder fo ein Spurbund, gebt nur Acht, Der die Jagd auf den herzog macht. Wachtmeister.

Mertft bu mohl? Sie trauen une nicht,

Farchten bes Friedlanders beimlich Geficht. Er ift ihnen zu boch gestiegen, Mochten ihn gern herunterkriegen.

Crompeter.

Aber wir halten ibn aufrecht, wir. Dachten boch Alle, wie ich und ihr!

Unser Regiment und die andern vier, Die der Terschka anführt, des Herzogs Schwager, Das resoluteste Corps im Lager, Sind ihm ergeben und gewogen, hat er uns selbst doch herangezogen. Alle Hauptleute setzt' er ein, Sind alle mit Leib und Leben sein.

## Britter Auftritt.

Aroat (mit einem Satsschmud), Bcharffchütze (folgt). Vorige.

Scharfichüt.

Kroar, wo haft bu bas halsband gestohlen? handle bir's ab! bir ist's boch nichts nut,. Geb' bir bafur ein Paar Terzerolen.

Aroat.

Nir, nir! Du willst mich betragen, Schat. Scharfichus.

Run! geb' dir auch noch bie blaue Dat, Sab' fie fo eben im Gladerad gewonnen. Siehft bu? Sie ift jum bochften Staat.

## \* **A**roat

(last bas Salsband in ber Sonne fpielen). 'S ift aber von Perlen und edlem Granat. Schau, wie bas flinkert in ber Sonnen!

Scharschüß (nimmt bas Haleband). Die Feldstasche noch geb' ich drein, (Besteht es.) Es ist mir nur um den schonen Schein. Exompeter.

Seht nur, wie ber ben Kroaten prelit! Salbpart, Schutge, fo will ich schweigen.

Rroat (bat bie Muse aufgesent). Deine Mute mir wohlgefallt.

Scharfichut (wintt bem Trompeter). Bir tauschen bier! Die herrn find Zeugen!

## Vierter Auftritt.

Vorige. Konftabler.

Ronstabler (tritt zum Wachtmeister). Wie ist's, Bruder Karabinier? Werden wir uns lang noch die Hände warmen, Da die Feinde schon frisch im Feld herum schwarmen? Wachtmeister.

Thut's ihm so eilig, herr Konftabel? Die Wege find noch nicht praftitabel.

Konftabler.

Mir nicht. Ich fitze gemächlich bier; Aber ein Gilbot' ift angetommen, Melbet, Regensburg fep genommen. Exompeter.

Ei, ba werben wir balb auffiten. Wachtmeifter.

Wohl gar, um bem Bayer fein Land zu schützen, Der bem Fursten so unfreund ift? Werben uns eben nicht fehr erhitzen. Konftabler.

Meint ihr! - Das ihr nicht alles wißt!

## Fünfter Auftritt.

Borige. Zwei Jäger. Dann Marketenderin. Soldatenjungen. Behulmeifter, Aufwärterin.

Erfter Jäger.

Sieh! fieh!

Da treffen wir luftige Compagnie.

Crompeter.

Bas fur Grunrod' mogen bas fenn? Treten gang fcmud und ftattlich ein.

Wachtmeister

Sind hollische Jäger, die filbernen Treffen holten fie fich nicht auf der Leipziger Meffen.

Marketenderin (commt und bringt Bein).

Glad gur Antunft, ihr herren!

Chiller's fammtl. Berte. IV. 93b.

· · · · · · · ·

2

## Erfter Jager.

Bas? ber Blig!

Das ift ja bie Guftel aus Blasewitz. Marketenderin.

I freilich! Und er ift wohl gar, Mußib, Der lange Peter aus Igebb?
Der seines Baters goldene Füchse
Mit unserm Regiment hat durchgebracht
Zu Gludstadt, in einer luftigen Nacht.

Erfter Jäger.

Und die Feber vertauscht mit der Augelbuchse. Marketenderin.

Ei! ba find wir alte Befannte! Erfter Jager.

Heute ba, herr Better, und morgen bort — Wie einen ber raube Kriegesbesen Fegt und schättelt von Ort zu Ort; Bin indeß weit herum gewesen.

Erfter Jäger.

Bill's ihr glauben! Das ftellt fich bar. Marketenderin.

Bin hinauf bis nach Temeswar Gekommen mit den Bagagewagen, Mls wir den Mansfelder thaten jagen. Lag mit dem Friedlander vor Stralfund, Ging mir dorten die Wirthschaft zu Grund. Zog mit dem Succurs vor Mantua, Kam wieder heraus mit dem Feria, Und mit einem spanischen Regiment Sab' ich einen Abstecher gemacht nach Gent. Jest will ich's im bohmischen Land probiren, Alte Schulden einkasstren — Db mir ber Farst hilft zu meinem Gelb. Und bas bort ift mein Marketenberzelt.

Erfter Jager.

Nun, ba trifft fie Alles beisammen an! Doch mo hat fie ben Schottlanber bingethan, Mit bem fie bamals herumgezogen?

Marketenderin.

Der Spitbub'! ber hat mich schon betrogen. Fort ift er! Mit allem bavon gefahren, Bas ich mir that am Leib ersparen. Ließ mir nichts, als ben Schlingel ba!

Soldatenjunge (tommt gesprungen). Mutter! sprichft du bon meinem Papa?

Erfter Jager.

Run, nun, bas muß ber Raifer ernahren. Die Armee fich immer muß neu gebaren.

Soldatenschulmeister (commt). Fort in die Feldschule! Marsch, ihr Buben!

Erfter Jager.

Das fürchtet fich auch vor ben engen Stuben! Aufwärterin (commt).

Bafe, fie wollen fort.

Marketenderin.
Gleich! gleich!

Erfter Jager.

Ei, wer ift benn bas fleine Schelmengefichte? Marketenderin.

'S ift meiner Schwester Rind — aus bem Reich. Erfter Jager.

Ei, also eine liebe nichte?

Bweiter Jager (bas Dabchen haltenb).

Bleib' fie bei une boch, artiges Rind! Aufwärterin.

Gafte bort zu bebienen find.

(Macht fich tos und gebt.) Erfter Jager.

Das Madchen ist kein übler Biffen! — Und die Muhme! Beim Element! Bas haben die Herren vom Regiment Sich um das niedliche Larvchen geriffen! Bas man nicht alles für Leute kennt! Und wie die Zeit von dannen rennt. — Bas werd' ich noch alles erleben muffen!

(Bum Wachtmeister und Arompeter.) Euch zur Gefundheit, meine herrn! — Laft une bier auch ein Platichen nehmen.

## Sechster Auftritt.

Jäger. Wachtmeister. Erompeter.

Wir banten fcon. Bon herzen gern. Bir raden ju. Billfommen in Bohmen!

## Erfter Jäger.

Ihr fitt bier warm. Bir, in Reindes Land, Mußten bermeil uns ichlecht bequemen.

Cromveter.

Man follt's euch nicht ansehn, ihr fend galant. Wachtmeister.

Ja, ja, im Saalfreis und auch in Deigen Sort man euch Derrn nicht besonders preisen. Bweiter Jager.

Send mir boch ftill! Bas will bas beifen? Der Rroat es gang andere trieb; Une nur die Nachlef' übrig blieb.

## Crompeter.

Ibr babt ba einen faubern Spiten Um Rragen, und wie euch die Dofen figen ! Die feine Bafche, ber Reberbut! Bas bas alles fur Birfung thut! Dag boch ben Burichen bas Glud foll icheinen. Und fo mas fommt nie an unfer Ginen! Wachtmeifter.

Dafur find wir bes Kriedlanders Regiment: Man muß uns ehren und refpettiren.

Erfter Jäger.

Das ift fur une Unbre fein Compliment, Bir eben fo gut feinen Ramen fubren.

Wachtmeifter.

Ja, ihr gebort auch fo zur gangen Daffe. Erfter Jager.

Ibr fend mobl von einer besondern Raffe?

Der gange Unterschied ift in ben Roden, Und ich gang gern mag in meinem fteden.

### Wachtmeifter.

herr Jager, ich muß euch nur bedauern, Ihr lebt fo braußen bei ben Bauern; Der feine Griff und ber rechte Ton, Das lernt fich nur um des Feldheren Person.

Erfter Jager.

Sie bekam euch übel, die Lection. Wie er rauspert und wie er spuckt, Das habt ihr ihm gludlich abgegudt; Aber sein Genie, ich meine, sein Geift, Sich nicht auf der Wachtparade weist.

Bweiter Jäger.

Better auch! wo ihr nach uns fragt,
Bir heißen des Friedlanders wilde Jagd,
Und machen dem Namen keine Schande —
Ziehen frech durch Feindes und Freundes Lande,
Querfeldein durch die Saat, durch das gelbe Korn —
Sie kennen das Holkische Jägerhorn! —
In einem Augenblick fern und nah,
Schnell wie die Sundflut, so find wir da —
Wie die Feuerstamme bei dunkler Nacht
In die Häuser fähret, wenn Niemand wacht —
Da hilft keine Gegenwehr, keine Flucht,
Reine Ordnung gilt mehr und keine Zucht. —
Es sträubt sich — der Krieg hat kein Erbarmen —
Das Mägdlein in unsern sehnigten Armen —
Fragt nach, ich sag's nicht, um zu prablen;

In Baireuth, im Boigtland, in Beftphalen, Bo wir nur burchgekommen find — Erzählen Kinder und Kindeskind Rach hundert und aber hundert Jahren Bon bem holf noch und seinen Schaaren.

#### Wachtmeifter.

Nun, da fieht man's! Der Saus und Braus, Macht benn ber ben Soldaten aus? Das Tempo macht ihn, ber Sinn und Schick, Der Begriff, die Bebeutung, ber feine Blick.

## Erfter Jager.

Die Freiheit macht ibn! Mit euren Fragen! Daß ich mit euch foll barüber fcmaten. -Lief ich barum aus ber Schul' und ber Lebre, Daff ich bie Krobn' und bie Galeere. Die Schreibstub' und ibre engen Banbe In bem Relblager wieberfande? -Flott will ich und mugig gebn, Alle Tage was Neues febn. Dich dem Augenblick frifch vertrauen. Dicht jurud, auch nicht pormarte ichauen -Drum bab' ich meine Saut bem Raifer berhandelt, Daß feine Sorg' mich mehr anwandelt. Sabrt mich in's Reuer frifch binein. Ueber ben reißenden, tiefen Rhein, Der britte Dann foll verloren fenn; Berbe mich nicht lang sperren und gieren. -Sonft muß man mich aber, ich bitte febr, Dit nichts weiter incommobiren.

### Wachtmeister.

Ru, nu, verlangt ihr fonst nichts mehr? Das ließ fich unter bem Bams ba finden. Erfter Jager.

Was war das nicht für ein Placken und Schinden Bei Gustav, dem Schweden, dem Leuteplager! Der machte eine Kirch' aus seinem Lager, Ließ Betstunde halten, des Morgens, gleich Bei der Reveille und beim Zapfenstreich. Und wurden wir manchmal ein wenig munter, Er kanzelt' uns selbst wohl vom Gaul herunter.

#### Wachtmeifter.

Ja, es war ein gottesfürchtiger herr. Erfter Jager.

Dirnen, die ließ er gar nicht paffiren, Mußten fie gleich gur Kirche fuhren, Da lief ich, konnt's nicht ertragen mehr.

Jett geht's bort auch wohl anders ber. Erfter Jäger.

So ritt ich hinüber zu den Liguisten, Sie thaten sich just gegen Magdeburg ruften. Ja, das war schon ein ander Ding! Alles da lustiger, loser ging, Soff und Spiel und Madels die Menge! Wahrhaftig, der Spaß war nicht gering, Denn der Tilly verstand sich auf's Commandiren; Dem eigenen Körper war er strenge, Dem Soldaten ließ er Vieles passiren, Und ging's nur nicht aus seiner Kaffen,

Sein Spruch war: leben und leben lassen. Aber das Glack blieb ihm nicht stat, — Seit der Leipziger Fatalität Wollt' es eben nirgends mehr flecken, Alles bei uns gerieth in's Stecken; Wo wir erschienen und pochten an, Ward nicht gegräßt noch ausgethan. Wir mußten uns brücken von Ort zu Ort, Der alte Respekt war eben sort. — Da nahm ich Handgeld von den Sachsen, Weinte, da müßte mein Glack recht wachsen.

**W**achtmeister.

Run! ba famt ihr ja eben recht Bur bohmischen Beute.

Erfter Jager.

Es ging mir schlecht.

Sollten da strenge Mannszucht halten, Durften nicht recht als Feinde walten, Durften nicht recht als Feinde walten, Mußten des Kaisers Schlösser bewachen, Biel' Umständ' und Complimente machen, Führten den Krieg, als wär's nur Scherz, Datten für die Sach' nur ein halbes Herz, Wollten's mit Niemand ganz verderben, Kurz, da war wenig Ehr' zu erwerben, Und ich wär' balb vor Ungeduld Wieder heimgelausen zum Schreibepult, Wenn nicht eben auf allen Straßen Der Friedländer hätte werben lassen.

Wachtmeifter.

Und wie lang bentt ihr's hier auszuhalten?

### Erfter Jager.

Spaft nur! Go lange ber thut malten . Dent' ich euch, mein Geel'! an fein Entlaufen. Rann's ber Golbat mo beffer faufen ? -Da geht Alles nach Kriegesfitt'. hat Alles 'nen großen Schnitt, Und ber Beift, ber im gangen Corps thut leben, Reifet gewaltig, wie Winbesweben, Much ben unterften Reiter mit. Da tret' ich auf mit bebergtem Schritt, Darf über ben Burger fubn wegidreiten. Wie der Reldberr über ber Rurften Saupt. Es ift bier, wie in ben alten Beiten, Bo bie Rlinge noch Alles that bedeuten; Da gibt's nur Gin Bergebn und Berbrechen: Der Orbre furmitig mibersprechen! Bas nicht verboten, ift erlaubt; Da fragt Niemand, mas Giner glaubt. Es gibt nur zwei Ding' überhaupt, Bas gur Urmee gebort und nicht, Und nur ber Rabne bin ich vervflicht.

#### Wachtmeifter.

Jett gefallt ihr mir, Jager! Ihr fprecht Bie ein Friedlandischer Reiterefnecht.

#### Erfter Jager.

Der fahrt's Commando nicht wie ein Amt, Wie eine Gewalt die bom Raiser stammt! Es ist ihm nicht um des Raisers Dienst, Was bracht' er dem Raiser fur Gewinnst? Bas hat er mit seiner großen Macht Zu bes Landes Schirm und Schutz vollbracht? Ein Reich von Soldaten wollt' er grunden, Die Welt ansteden und entzünden, Sich Alles vermessen und unterwinden —

### Erompeter.

Still! wer wird folche Borte wagen! Erfter Jager.

Bas ich bente, bas barf ich fagen. Das Bort ift frei, fagt ber General.

## Wachtmeister.

So sagt er, ich bort's wohl einigemal, Ich stand babei. "Das Wort ist frei, "Die That ist stumm, ber Gehorsam blind," Dies urkundlich seine Worte sind.

### Erfter Jager.

Ob's just seine Wort' sind, weiß ich nicht; Aber die Sach' ift, so wie er spricht.

## Bweiter Jäger.

Ihm schlägt bas Rriegsglud nimmer um, Wie's wohl bei Andern pflegt zu geschehen. Der Tilly überlebte seinen Ruhm. Doch unter des Friedlanders Kriegspanieren, Da bin ich gewiß, zu victorisiren. Er bannet bas Glud, es muß ihm stehen. Wer unter seinem Zeichen thut fechten, Der steht unter besondern Machten. Denn das weiß ja die ganze Welt,

Daf ber Kriedlanber einen Teufel Mus ber Bolle im Golde balt.

Wachtmeifter.

Ja, bag er feft ift, bas ift tein 3meifel. Denn in ber blut'gen Affair bei Laten Ritt er euch unter bes Reuers Bligen Muf und nieder mit fablem Blut. Durchlochert von Rugeln war fein Dut; Durch ben Stiefel und Roller fubren Die Ballen, man fah bie beutlichen Spuren, Ronnt' ibm Reiner die Saut nur rigen, Beil ihn die bollische Salbe that schuten.

Erfter Jager.

Bas wollt ibr ba fur Bunder bringen! Er trägt ein Roller von Elendsbaut, Das feine Rugel fann burchdringen.

Wachtmeifter.

Rein, es ift bie Galbe von Berenfraut, Unter Bauberfpruchen gefocht und gebraut. Crompeter.

Ce geht nicht zu mit rechten Dingen! Wachtmeifter.

Sie fagen, er lef' auch in ben Sternen Die funftigen Dinge, die naben und fernen, Ich weiß aber beffer, wie's bamit ift. Ein graues Mannlein pflegt bei nachtlicher Frift Durch verschloffene Thuren ju ihm einzugeben; Die Schildmachen baben's oft angeschrien. Und immer was Großes ift drauf geschehen, Benn je bas graue Rodlein tam und erfchien.

### Bweiter Jager.

Ja, er hat fich bem Teufel übergeben, Drum fubren wir auch bas luftige Leben.

### Siebenter Auftritt.

Vorige. Ein Rekrut. Ein Bürger. Dragoner.

#### Rekrut

(tritt aus bem Belt, eine Blechhaube auf dem Ropfe, eine Beinflasche in ber Hand).

Gruß' ben Bater und Baters Bruber! Bin Solbat, tomme nimmer wieber.

Erfter Jager.

Sieh! ba bringen fie einen Neuen! Burger.

D! gib Acht, Frang! es wird bich reuen.

Rekrut (fingt).

Trommeln und Pfeisen, Ariegrischer Klang! Bandern und streisen Die Welt entlang! Rosse gelenkt, Muthig geschwenkt, Schwert an der Seite, Krisch in die Weite, Flüchtig und flint, Frei, wie der Fint Auf Sträuchern und Bäumen, In himmels:Räumen! Heifa! ich folge des Friedländers Fahn'!

Bweiter Jager.

Seht mir! bas ift ein wadter Rumpan!
(Sie begraßen ibn.)

Bürger.

D! lagt ibn! Er ift guter Leute Rind.

Erfter Jager.

Bir auch nicht auf ber Strafe gefunden find.

Bürger.

Ich fag' euch, er hat Bermogen und Mittel, Fuhlt her, bas feine Tuchlein am Rittel!

Crompeter.

💢 😾 Des Raifers Rod ift ber bochfte Titel.

Bürger.

Er erbt eine fleine Dutenfabrit.

Bweiter Jager.

Des Menschen Wille, bas ift fein Glad.

Bürger.

Bon ber Großmutter einen Rram und Laben.

Erfter Jager.

Pfui! wer handelt mit Schwefelfaben!

Burger.

Einen Beinschant bagu von seiner Pathen; Ein Gewolbe mit zwanzig Studfag Bein.

#### Crompeter.

Den theilt er mit feinen Rameraben.

Bweiter Jäger.

Sor' bu! wir muffen Beltbruder fenn.

Bürger.

Eine Braut lagt er figen in Thranen und Schmerz.

Erfter Jäger.

Recht fo, da zeigt er ein eifernes Berg.

Bürger.

Die Großmutter wird vor Rummer sterben. Bweiter Jager.

Defto beffer, fo tann er fie gleich beerben.

#### Wachtmeifter

(tritt gravitatifc bingu, bem Refruten bie hand auf bie Blechhaube legend).

Sieht er! bas hat er wohl erwogen.

Einen neuen Menschen bat er angezogen;

Mit bem Delm und Behrgehang'

Schließt er fich an eine warbige Meng'.

Dug ein furnehmer Geift jett in ihn fahren - Erfter Jager.

Dug befonders bas Gelb nicht fparen.

Wachtmeister.

Auf der Fortuna ihrem Schiff

Ift er ju fegeln im Begriff;

Die Beltfugel liegt vor ihm offen;

Wer nichts waget, ber barf nichts hoffen.

Es treibt fich ber Burgeremann, trag und bumm,

Bie bes Farbers Gaul, nur im Ring herum.

Aus dem Soldaten kann Alles werden, Denn Krieg ist jett die Losung auf Erden. Seh' er 'mal mich an! In diesem Rock Fahr' ich, sieht er, des Kaisers Stock. Alles Weltregiment, muß er wissen, Bon dem Stock hat ausgehen mussen; Und das Scepter in des Königs Hand Ist ein Stock nur, das ist bekannt. Und wer's zum Korporal erst hat gebracht, Der steht auf der Leiter zur höchsten Macht, Und so weit kann er's auch noch treiben.

Erfter Jäger.

Wenn er nur lefen tann und fchreiben.

Da will ich ihm gleich ein Erempel geben; 3ch that's vor Rurgem felbft erleben. Da ift ber Chef vom Dragonercorps, and in heis Beift Buttler, wir ftanden als Gemeine Noch vor breifig Jahren bei Roln am Rheine; Rett nennt man ibn Generalmajor. Das macht, er that fich bag bervor, That die Belt mit feinem Rriegeruhm fullen; Doch meine Berdienfte, die blieben im Stillen. Ja, und der Friedlander felbft, fieht er, Unfer Sauptmann und bochgebietender Berr. Der jest Alles bermag und fann, Bar erft nur ein Schlichter Cbelmann, Und weil er ber Rriegegottin fich vertraut, Sat er fich biefe Grbg' erbaut Ift nach bem Raifer ber nachfte Mann,

Und wer weiß, was er noch erreicht und ermißt, (Pfiffig) Denn noch nicht aller Tage Abend ift.

Erfter Jager.

Ja, er sing's klein an und ist jetzt so groß, Denn zu Altdorf, im Studentenkragen Trieb er's, mit Permiß zu sagen, Ein wenig locker und burschikos, Hätte seinen Famulus bald erschlagen.
Wolten ihn drauf die Nürnberger Herren Mir nichts, dir nichts in's Carcer sperren Mir nichts, dir nichts in's Carcer sperren; 'S war just ein neugebautes Nest, Der erste Bewohner sollt' es tausen.
Aber wie fängt er's an? Er läßt Weislich den Pudel voran erst lausen.
Nach dem Hunde nennt sich's die diesen Tag; Ein rechter Kerl sich dran spiegeln mag.
Unter des Herrn großen Thaten allen

(Das Madochen hat unterbeffen aufgewartet; ber zweite Jager federt mit ibr.)

Pragoner (tritt bagwifchen). Ramerad! Lag das unterwegen!

Bweiter Jäger.

Wer henter hat fich ba brein zu legen!

Pragoner.

3ch will's ihm nur fagen, die Dirn' ift mein.

Erfter Jäger.

3

Der will ein Schätzchen fur sich allein! Dragoner, ist er bei Troste? Sag' er! Schiller's fammel. Werte. IV. Bb. Bweiter Jäger.

Mill was Apartes haben im Lager. Einer Dirne schon Gesicht Muß allgemein seyn, wie's Sonnenlicht!

(Rust fie.)

Pragoner (reift fie weg). Ich fag's noch einmal, das leid' ich nicht. Erster Jäger.

Luftig! luftig! ba tommen bie Prager! Bweiter Jäger.

Sucht er Sandel? Ich bin babei. Wachtmeister.

Fried', ihr herren! Gin Rug ift frei!

## Achter Auftritt.

Bergknappen treten auf und fpielen einen Walzer, erft tange fam und bann immer geschwinder. Der erste Jäger tangt mit ber Aufwärterin, die Marketenderin mit bem Ackruten; bas Mädehen entspringt, ber Jäger hinter ihr ber und bekommt ben Kapuginer zu fassen, ber eben hereintritt.

### Rapuziner.

Heisa, Juchheia! Dubeldumdei! Das geht ja boch her. Bin auch dabei! Ift das eine Armee von Christen? Sind wir Turken? sind wir Antibaptisten? Treibt man so mit dem Sonntag Spott, Als hatte der allmächtige Gott Das Chiragra, konnte nicht brein schlagen?

Mit's jest Beit ju Saufgelagen, Bu Bantetten und Reiertagen? Ouid hic statis otiosi? Bas ftebt ibr und leat die Bande in Schooff? Die Rriegefurie ift an ber Donau los, Das Bollmert bes Baperlands ift gefallen . Regensburg ift in bes Feindes Rrallen, Und die Armee liegt bier in Bobmen. Pflegt ben Bauch, lagt fich's wenig gramen, Rummert fich mehr um ben Rrug, ale ben Rrieg, Bett lieber ben Schnabel, ale ben Sabel, Bett fich lieber berum mit der Dirn', Krift ben Dofen lieber, ale ben Drenftirn. Die Chriftenheit trauert in Sact und Afche; Der Soldat fullt fich nur die Tasche. Es ift eine Zeit ber Thranen und Noth, Um himmel geschehen Beichen und Wunder Und aus ben Wolfen, blutigroth, Bangt ber herrgott den Rriegsmantel 'runter. Den Cometen ftedt er, wie eine Ruthe, Drobend am himmelsfenfter aus. Die gange Belt ift ein Rlagebaus; Die Arche ber Kirche schwimmt im Blute, Und bas romifche Reich - bag Gott erbarm! Sollte jest beißen romisch Urm; Der Rheinstrom ift worben gu einem Peinstrom, Die Klöfter find ausgenommene Refter, Die Bisthumer find verwandelt in Buftthumer, Die Abteien und bie Stifter Sind nun Raubteien und Diebestlufter,

Und alle die gesegneten beutschen Lander
Sind verkehrt worden in Elender —
Boher kommt das? Das will ich euch verkinden,
Das schreibt sich her von euren Lastern und Sünden,
Bon dem Greuel und Heidenleben,
Dem sich Ofsizier' und Soldaten ergeben.
Denn die Sünd' ist der Magnetenstein,
Der das Eisen ziehet in's Land herein.
Auf das Unrecht, da solgt das Uebel,
Bie die Thran' auf den herben Zwiebel,
hinter dem U kommt gleich das Weh,
Das ist die Ordnung im UBE.

Ubi erit victoriae spes, Si offenditur Deus ? Wie foll man fiegen, Wenn man bie Predigt ichmangt und bie Def, Dichts thut, als in ben Beinhaufern liegen? Die Frau in bem Evangelium Rand ben verlornen Grofchen wieber, Der Saul feines Batere Gfel wieber, Der Joseph feine faubern Bruder: Aber mer bei ben Soldaten fucht Die Kurcht Gottes und die aute Bucht, Und die Scham, ber wird nicht viel finden, That' er auch bunbert Laternen angunden. Bu bem Prediger in ber Baften, Die wir lefen im Evangeliften, Ramen auch bie Golbaten gelaufen, Thaten Bug' und liegen fich taufen,

Fragten ihn: Quid faciemus nos? Bie machen wir's, daß wir kommen in Abrahams Schoof?

Et ait illis. Und er faat: Neminem concutiatis. Benn ibr niemanden ichindet und plagt, Neque calumniam faciatis. Riemand verläftert, auf Riemand lagt. Contenti estote, euch begnagt, Stipendiis vestris, mit eurer Lobnung Und verflucht jede bofe Ungewohnung. Es ift ein Gebot: Du follft ben Ramen Deines herrgotts nicht eitel auskramen! Und wo bort man mehr blasphemiren, 216 bier in ben Friedlandischen Rriegsquartieren? Benn man fur jeben Donner und Blig, Den ihr loebrennt mit eurer Bungenfpit, Die Gloden mußt' lauten im Land umber, Es mar' balb fein Definer zu finden mehr; Und wenn euch fur jedes bofe Gebet, Das aus eurem ungewaschenen Munde geht, Ein Barlein ausging' aus eurem Schopf, neber Racht mar' er geschoren glatt, Und war' er fo bick wie Abfalons Bopf. Der Josua mar boch auch ein Golbat; Ronig David erschlug ben Goliath. Und wo ftebt benn geschrieben zu lefen. Daß fie folche Fluchmauler find gewefen? Dug man ben Dund boch, ich follte meinen,

Nicht weiter aufmachen zu einem helf Gott! Als zu einem Kreuz Sackerlot! Aber weffen bas Gefäß ist gefüllt, Davon es sprubelt und überquillt.

The second of the

..(a).

3.3

Wieder ein Gebot ist: Du sollst nicht stehlen. Ja, das befolgt ihr nach dem Wort:
Denn ihr tragt Alles offen fort.
Vor euren Klauen und Geiersgriffen,
Vor euren Praktiken und bosen Kniffen
Ist das Geld nicht geborgen in der Truh,
Das Kalb nicht sicher in der Kuh,
Ihr nehmt das Ei und das Huhn dazu.
Was sagt der Prediger? Contenti estote,
Vegnügt euch mit eurem Kommisbrote.
Aber wie soll man die Knechte loben,
Kommt doch das Aergernis von oben!
Wie die Glieder, so auch das Haupt!

## Erfter Jäger.

herr Pfaff! Une Soldaten mag er schimpfen, Den Feldherrn foll er une nicht verunglimpfen.

### Rapuziner.

Ne custodias gregem meam! Das ift fo ein Ahab und Jerobeam, Der die Bolter von der mahren Lehren Bu falfchen Gogen thut verkehren.

Trompeter und Mekrut.

Laß er une bas nicht zweimal boren!

Kapuziner.

So ein Bramarbas und Sisenfresser, Bill einnehmen alle sesten Schlösser, Rahmte sich mit seinem gottlosen Mund: Er muffe haben die Stadt Stralfund, Und war' sie mit Ketten an den himmel geschlossen. Erompeter.

Stopft ihm Reiner fein Laftermaul?

Rapuziner.

So ein Teufelsbeschworer und Ronig Saul, So ein Jehn und Holofern, Berleugnet, wie Petrus, seinen Meister und Herrn; Drum kann er ben Hahn nicht horen krahn —

Beide Jager.

Pfaffe! Jett ift's um bich geschehn!

Rapuziner.

So ein liftiger Fuche Serodes -

Crompeter und beide Jager

(auf ihn einbringenb).

Schweig stille! Du bist bes Todes!

Aroaten (legen fic brein).

Bleib ba, Pfafflein, furcht' bich nit, Sag' bein Spruchel und theil's uns mit.

Rapuziner (forett lauter).

So ein hochmuthiger Nebukabnezer, So ein Sundenvater und muffiger Reter, Läst sich nennen ben Ballenstein; Ja freilich, er ist uns Allen ein Stein Des Anstoses und des Aergernisses, Und fo lang' ber Raifer biefen Friedeland Laft walten, fo wird nicht Fried' im Land.

(Er hat nach und nach bei ben leiten Worten, die er mit erhobener Stimme spricht, seinen Radzug genommen, ins bem die Kroaten die übrigen Solbaten von ihm abwehren.)

## Meunter Auftritt.

Borige ohne ben Kapuginer.

Erster Jäger (jum Bachtmeister).
Sagt mir! was meint' er mit dem Gockelhahn,
Den der Feldherr nicht krahen horen kann?
Es war wohl nur fo gesagt ihm jum Schimpf und
Hohne?

#### Wachtmeister.

Da will ich euch bienen! Es ift nicht ganz ohne! Der Feldherr ift wundersam geboren; Besonders hat er gar kipliche Ohren, Kann die Rate nicht horen mauen, Und wenn der Hahn fraht, so macht's ihm Grauen. Erster Jäger.

Das hat er mit bem Abwen gemein. Wachtmeifter.

Muß Alles mausstill um ihn seyn. Den Befehl haben alle Wachen; Denn er benkt gar zu tiefe Sachen. Stimmen (im Bett; Aussauf).

Greift ibn , ben Schelm! Schlagt gu! Schlagt gu!

Des Panern Stimme.

Sulfe! Barmbergigfeit!

Andere Stimmen. Friede! Ruh'!

Erfter Jäger.

Sol' mich der Teufel! Da fett's Diebe.

Bweiter Jager.

Da muß ich babei fenn!

(Laufen in's Belt.)

Marketenderin (commt beraus).
Schelmen und Diebe!

#### Crompeter.

Frau Wirthin, was fett euch fo in Gifer? Marketenderin.

Der Lump! ber Spitbub'! ber Strafenlaufer! Das muß mir in meinem Zelt paffiren! Es beschimpft mich bei allen Herrn Offizieren.

#### Wachtmeifter.

Baschen, mas gibt's benn?

### Marketenderin.

Das wird's geben?

Da erwischten fie einen Bauer eben, Der falfche Burfel that bei fich haben.

### Crompeter.

Sie bringen ihn hier mit feinem Rnaben.

# Behnter Auftritt.

Boldaten (bringen ben Bauer gefchleppt).

Erfter Jäger.

Der muß baumeln!

Scharfichuben uns Dragoner.

Bum Profoß! jum Profoß! Wachtmeister.

Das Mandat ift noch furglich ausgegangen. Marketenderin.

In einer Stunde feb' ich ihn hangen! Wachtmeister.

Bofes Gewerbe bringt bofen Lohn.

Erfter Arkebusier (jum anbern).

Das fommt von ber Desperation.

Denn feht, erft thut man fie ruiniren,

Das beißt fie jum Stehlen felbft verführen.

Crompeter.

Bas? was? Ihr red't ihm bas Wort noch gar? Dem Hunde? Thut euch ber Teufel plagen? Erster Arkebnfier.

Der Bauer ift auch ein Mensch - so zu fagen. Erfter Jager (jum Trompeter).

Laß fie geben! find Tiefenbacher, Gevatter Schneider und handschuhmacher! Lagen in Garnison ju Brieg, Biffen viel, was ber Brauch ift im Rrieg.

+

## Elfter Auftritt.

Vorige. Küraffiere.

Erfter Karaffier.

Friede! Bas gibt's mit bem Bauer ba? Erfter Scharfichnis.

'S ift ein Schelm, hat im Spiel betrogen! Erfter Ruraffier.

Sat er bich betrogen etwa?

Erfter Scharfichnis.

Ja, und hat mich rein ausgezogen. Erfter Ruraffier.

Bie, du bist ein Friedlandischer Mann, Rannst bich so wegwerfen und blamiren, Mit einem Bauer bein Glud probiren? Der laufe, mas er laufen kann.

(Bauer entwischt, bie Andern laufen gusammen.)

Erfter Arkebusier.

Der macht furze Arbeit, ift refolut, Das ift mit folchem Bolte gut.

Bas ift's fur Giner? Es ift fein Bohm.

Marketenderin.

S ift ein Ballon! Refpett vor dem! Bon des Pappenbeims Ruraffieren.

Erfter Dragoner (tritt basu).

Der Piccolomini, ber junge, thut fie jett fuhren. Den haben fie fich aus eigner Macht 3um Oberft gefett in ber Lutner Schlacht, Als ber Pappenheim umgekommen.

Erfter Arkebusier.

Saben fie fich fo was 'rausgenommen? Erfer Pragoner.

Dies Regiment hat was voraus.

Es war immer voran bei jedem Strauß.

Darf auch feine eigne Juftig ausüben,

Und der Friedlander thut's befonders lieben.

Erfter Ruraffier (jum anbern).

Ift's auch gewiß? Wer bracht' es aus? Bweiter Kuraffier.

Ich hab's aus des Oberfis eignem Munde. Erfter Ruraffier.

Bas Teufel! Wir find nicht ihre hunde. Erfter Jäger.

Bas haben die ba? Sind voller Gift. Bweiter Jager.

Ift's was, ihr herrn, bas uns mitbetrifft? Erfter Karaffier.

Ce hat fich Reiner barüber gu freuen.

(Golbaten treten herzu.)

Sie wollen uns in die Niederland' leihen; Ruraffiere, Jager, reitenbe Schuten,

Sollen achttaufend Mann auffiten.

Marketenderin.

Bas? was? Da follen wir wieber wandern? Bin erft feit gestern zurud aus Flandern.

Bweiter Kuraffier (gu ben Dragonern). Ihr Buttlerischen follt auch mitreiten.

Erfter Anraffier.

Und absonderlich wir Wallonen.

#### Marketenderin.

Ei, bas find ja bie allerbeften Schwadronen! Erfter Ruraffier.

Den aus Mailand follen wir hinbegleiten. Erfter Jäger.

Den Infanten? Das ift ja furios! Bweiter Jäger.

Den Pfaffen? Da geht ber Teufel los. Erfter Karaffier.

Wir follen von dem Friedlander laffen, Der den Soldaten fo nobel balt, Mit dem Spanier ziehen zu Feld, Dem Anauser, den wir von Bergen haffen? Nein, das geht nicht! Wir laufen fort.

#### Crompeter.

Bas, jum henter! follen wir bort? Dem Raifer vertauften wir unfer Blut Und nicht dem hispanischen rothen hut. Bweiter Jager.

Auf bee Friedlandere Wort und Rredit allein Daben wir Reiteredienst genommen; Bar's nicht aus Lieb' fur ben Wallenstein, Der Ferdinand hatte une nimmer bekommen.

### Erfter Pragoner.

That uns ber Friedlander nicht formiren? Seine Fortuna foll uns führen.

## **w**achtmeister.

Last euch bebeuten, hort mich an. Mit bem Gered' ba ift's nicht gethan. Ich febe weiter als ihr alle: Dabinter ftedt eine bofe Kalle. Erfter Jäger.

Sort das Befehlbuch! Stille boch! Wachtmeifter.

×

Baschen Guftel, fullt mir erft noch Gin Glaschen Melnecker fur ben Magen! Allsbann will ich euch meine Gebanken fagen.

Marketenderin (ihm einschentenb). hier, herr Bachtmeister! Er macht mir Schreden, Es wird doch nichts Bofes dahinter steden! Wachtmeister.

Seht, ihr herrn, bas ift all recht gut, Daß Jeber bas Nachste bedenken thut; Aber, pflegt ber Feldberr ju fagen, Man muß immer bas Gange überschlagen. Wir nennen uns alle bes Friedlanders Truppen. Der Burger, er nimmt uns in's Quartier, Und pflegt une und focht une marme Suppen. Der Bauer muß ben Gaul und ben Stier Borfpannen an unf're Bagagemagen. Bergebene wird er fich bruber beflagen. Laft fich ein Gefreiter mit fieben Mann In einem Dorf bon weitem fpuren. Er ift die Obrigfeit brin, und fann Nach Luft drin malten und commandiren. Bum Benter! fie mogen une alle nicht, Und faben des Teufels fein Angeficht Beit lieber, als unfre gelben Roletter. Warum ichmeißen fie une nicht aus bem Land? Dos Better!

Sind une in Angahl doch überlegen,

Sahren ben Anittel, wie wir ben Degen. Barum burfen wir ihrer lachen? Beil wir einen furchtbaren haufen ausmachen! Erfter Jager.

 $\times \times$ 

X X

Ja, ja, im Ganzen da sitt die Macht!
Der Friedlander hat das wohl erfahren,
Wie er dem Kaiser vor acht — neun Jahren
Die große Armee zusammen gebracht.
Sie wollten erst nur von zwölftausend horen:
Die, sagt' er, die kann ich nicht ernähren;
Aber ich will sechzigtausend werben,
Die, weiß ich, werden nicht Hungers sterben;
Und so wurden wir Wallensteiner.

#

### Wachtmeister.

Bum Erempel! ba bad' mir Giner Bon ben funf Fingern, bie ich bab', Sier an ber Rechten ben fleinen ab. Sabt ihr mir ben Finger blog genommen? Rein , beim Rufuct! ich bin um die Sand gefommen! 'S ift nur ein Stumpf, und nichts mehr werth. Ja, und diefe achttaufend Pferd, Die man nach Alandern jest begehrt, Sind von ber Armee nur der fleine Finger. Lagt man fie gieben, ihr troftet euch, Bir fepen um ein Funftel nur geringer? Proft Mahlzeit! ba fallt bas Ganze gleich. Die Furcht ift weg, ber Respett, die Scheu, Da schwillt bem Bauer ber Ramm auf's Neu', Da schreiben fie uns in ber Wiener Ranglei Den Quartier , und ben Ruchen Bettel,

Erfter Jager.

Sort bas Befehlbuch! Stille boch! Wachtmeifter.

Baschen Guftel, fallt mir erft noch Ein Glaschen Melnecker fur ben Magen! Alsbann will ich euch meine Gebanken fagen.

Marketenderin (ihm einschentenb).

hier, herr Machtmeifter! Er macht mir Schreden, Es wird boch nichts Bbfes babinter fteden!

Wachtmeister.

Sebt, ibr Berrn, bas ift all recht aut, Daß Jeber bas Nachste bedenken thut; Aber, pflegt ber Keldberr ju fagen, Man muß immer bas Gange überschlagen. Wir nennen uns alle bes Friedlanders Truppen. Der Burger, er nimmt uns in's Quartier, Und pflegt une und focht une warme Suppen. Der Bauer muß ben Gaul und ben Stier Borfpannen an unf're Bagagemagen. Bergebens mirb er fich bruber beflagen. Lagt fich ein Gefreiter mit fieben Mann In einem Dorf bon weitem fouren. Er ift die Obrigfeit drin, und fann Rach Luft brin malten und commandiren. Bum Benter! fie mogen uns alle nicht, Und faben bes Teufels fein Angeficht Beit lieber, als unfre gelben Roletter. Warum schmeißen fie une nicht aus bem Land? Dos Metter !

Sind uns in Angahl boch überlegen,

Fahren ben Anittel, wie wir ben Degen. Warum burfen wir ihrer lachen? Weil wir einen furchtbaren Haufen ausmachen! Erfter Jäger.

X X

Ja, ja, im Ganzen da fitt die Macht! Der Friedlander hat das wohl erfahren, Wie er dem Kaiser vor acht — neun Jahren Die große Armee zusammen gebracht. Sie wollten erst nur von zwölftausend hören: Die, sagt' er, die kann ich nicht ernähren; Aber ich will sechzigtausend werben, Die, weiß ich, werden nicht Hungers sterben; Und so wurden wir Wallensteiner.

#

## Wachtmeister.

Bum Erempel! ba bad' mir Giner Bon ben funf Fingern, die ich bab'. Dier an ber Rechten ben fleinen ab. Sabt ihr mir den Kinger bloß genommen? Dein, beim Rufuct! ich bin um die Sand gekommen! 'S ift nur ein Stumpf, und nichts mehr werth. Ja, und diefe achttaufend Pferd, Die man nach Flandern jest begehrt, Sind bon ber Urmee nur der fleine Finger. Lagt man fie gieben, ihr troftet euch, Bir feven um ein Funftel nur geringer? Proft Mablzeit! ba fallt bas Ganze gleich. Die Furcht ift weg, ber Respekt, Die Scheu, Da fcwillt bem Bauer ber Ramm auf's Neu', Da schreiben sie une in ber Wiener Ranglei Den Quartier , und den Ruchen Bettel,

Und es ist wieder der alte Bettel.

Ja, und wie lang wird's stehen an,
So nehmen sie uns auch noch den Feldhauptmann —
Sie sind ihm am Hose so nicht gran,
Nun, da fällt eben Alles hin!
Wer hilft uns dann wohl zu unserm Geld?
Sorgt, daß man uns die Contracte halt?
Wer hat den Nachdruck und hat den Verstand,
Den schnellen Wig und die seste Hand,
Diese gestückelten Deeresmassen
Jusammen zu fügen und zu passen?
Jum Erempel — Dragoner — sprich:
Aus welchem Vaterland schreibst du dich?
Erster Pragoner.

Beit aus hibernien ber tomm' ich.

(gu ben beiben Raraffleren).

Ihr, bas weiß ich, send ein Wallon, Ihr ein Welscher. Man bort's am Ton. Erfter Kürasser.

Wer ich bin? ich hab's nie konnen erfahren; Sie stahlen mich schon in jungen Jahren.

Und bu bift auch nicht aus ber Rah'? Erfter Arkebusier.

3ch bin von Buchau am Feberfee. Wachtmeifter.

Und ihr, Nachbar?

Bweiter Arkebusier. Aus ber Schwit.

Machtmeifter (sum zweiten Idger). Bas fur ein Landsmann bift bu, Jager? Bweiter Jager.

Binter Wismar ift meiner Eltern Git.

#### Wachtmeister.

(auf ben Trompeter zeigenb). Und ber ba und ich, wir find aus Eger. Run! und wer merft une bae nun an. Daff mir aus Guben und aus Rorben Bufammen gefchneit und geblafen worden? Gebn wir nicht aus, wie aus Ginem Spabn? Stehn wir nicht gegen den Teind geschloffen, Recht wie zusammen geleimt und gegoffen? Greifen wir nicht wie ein Mublwert flint In einander auf Wort und Wint? Ber bat une fo ausammen geschmiebet, Dag ibr une nimmer unterschiedet? Rein Undrer fonft, als der Ballenftein!

## Erfter Jager.

Das fiel mir mein Lebtag nimmer ein, Daß wir fo gut jufammen paffen; Sab' mich immer nur geben laffen.

# Erfter Kuraffier.

Dem Bachtmeifter muß ich Beifall geben. Dem Rriegestand famen fie gern an's Leben; Den Solbaten wollen fie nieber balten. Daf fie alleine tonnten malten. 'S ift eine Berfcwbrung, ein Complot. Schiller's fammel, Berte, IV. 93b.

II

### Marketenderin.

Eine Berichworung? Du lieber Gott! Da tonnen bie herrn ja nicht mehr gablen.

Wachtmeifter.

Rreilich! Es wird Alles bankerott. ! Biele von den Sauptleuten und Generalen Stellten aus ihren eigenen Raffen Die Regimenten Die Regimenter, wollten fich feben laffen, Thaten fich angreifen über Bermbgen, Dachten, es bringt ibnen großen Gegen; Und die alle find um ihr Geld, Benn bas Saupt, wenn ber Bergog fallt.

Marketenderin.

Ach, bu mein Beiland! bas bringt mir Fluch! Die balbe Urigee ftebt in meinem Buch. Der Graf Ifolani, ber bofe Babler, Restirt mir allein noch zweihundert Thaler. Erfter Raraffier.

X.

Bas ift ba ju machen, Rameraben? Es ift nur Gins, mas uns retten fann: Berbunden tonnen fie uns nicht ichaden; Wir fteben Alle fur Ginen Mann. Lagt fie ichiden und orbenangen, Bir wollen une feft in Bohmen pflangen, Bir geben nicht nach und marschiren nicht; Der Solbat jett um feine Chre ficht. Bweiter Jäger.

Wir laffen une nicht fo im Land 'rum fabren! Sie follen tommen und follen's probiren!

Erfter Arkebusier.

Ŋ

Liebe herren, bebenft's mit Fleiß, 'S ift bes Raifers Will' und Geheiß. Erompeter.

Berben uns viel um ben Raifer scheren. Erfter Arkebusier.

Lag er mich bas nicht zweimal boren. Erompeter.

'S ift aber boch fo, wie ich gefagt. Erfter Jäger.

Ja, ja, ich bort's immer fo erzählen, Der Friedlander hab' hier allein zu befehlen.

So ift's auch, das ist sein Beding und Pakt. Absolute Gewalt hat er, mußt ihr wissen, Krieg zu suhren und Frieden zu schließen! Geld und Gut kann er consisciren, Kann henken lassen und pardonniren, Offiziere kann er und Obersten machen, Kurz, er hat alle die Ehrensachen.

Das hat er vom Kaiser eigenhändig.

Erfter Arkebusier.

Der Herzog ift gewaltig und hochverständig; Aber er bleibt boch, schlecht und recht, Bie wir alle, bes Raisers Anecht.

Wachtmeister.

Richt, wie wir alle! Das wift ihr schlecht. Er ift ein Unmittelbarer und Freier, Des Reiches Fürst, so gut wie ber Bayer. Sah ich's etwa nicht felbst mit an, Als ich zu Brandeis bie Wach' gethan, Wie ihm der Raifer felbsten erlaubt, Bu bedecken sein fürftlich Haupt? Erfter Arkebusier.

Das war fur das Medlenburger Land,

Das ihm der Raifer verfetzt als Pfand.

Erfter Jäger (jum Wachtmeifter).

Bie? In bes Raifers Gegenwart? Das ift boch feltsam und febr apart!

och in boch feitstam und sehr apart:

Bollt ihr mein Bort nicht gelten laffen, Sollt ihr's mit Sanden greifen und faffen.

(Gine Mange zeigenb.)

Beif't ber!

Ei, das ift ja ein Ballensteiner! Wachtmeister.

Na, ba habt ihr's! Was wollt ihr mehr? Ift er nicht Kurst so gut als einer? Schlägt er nicht Gelb, wie der Ferdinand? Hat er nicht eignes Bolf und Land? Eine Durchlauchtigkeit laßt er sich nennen; Drum muß er Soldaten halten konnen.

Erfter Arkebusier.

Das bisputirt ibm Niemand nicht; Wir aber stehn in des Kaisers Pflicht, Und wer uns bezahlt, das ift ber Raifer.

Crompeter.

Das leugn' ich ibm , fiebt er, in's Ungeficht.

Wer uns nicht zahlt, bas ift ber Kaifer! hat man uns nicht feit vierzig Bochen Die Lohnung immer umfonft versprochen? Erfter Arkebusier.

Ei mas! bas fteht ja in guten Sanben. Erfter Kuraffier.

Rried', ihr herrn! Bollt ihr mit Schlagen enden? Ift benn baruber Bant und 3mift, Db ber Raifer unfer Gebieter ift? Eben brum, weil wir gern in Ehren Seine tuchtigen Reiter maren, Bollen wir nicht feine Beerbe fenn, Bollen und nicht von ben Pfaffen und Schrangen herum laffen fuhren und verpflangen. Sagt felber! Rommt's nicht bem Berrn ju gut, Benn fein Rriegsvolt mas auf fich halten thut? Ber andere macht ibn, ale feine Golbaten, Bu bem großmächtigen Votentaten? Berschafft und bewahrt ihm weit und breit Das große Bort in ber Christenbeit? Dogen fich bie fein Joch aufladen, Die miteffen bon feinen Gnaben. Die mit ihm tafeln im goldnen Bimmer. Bir, wir haben von feinem Glang und Schimmer Nichts, als die Dab' und als bie Schmerzen, Und wofur wir une balten in unferm Bergen.

Bweiter Jäger. Alle großen Tyrannen und Kaifer Hielten's so und waren viel weiser. Alles Andre thaten fie hubeln und schanben; Den Soldaten trugen fie auf ben Sanden. Erfter Murafier.

Der Soldat muß sich können fublen, Wer's nicht ebel und nobel treibt, Lieber weit von dem Handwerk bleibt. Soll ich frisch um mein Leben spielen, Muß mir noch etwas gelten mehr; Oder ich lasse mich eben schlachten Wie der Kroat — und muß mich verachten. Beide Jäger.

Ja, über's Leben noch geht die Chr'! Erfter Ruraffier.

Das Schwert ist kein Spaten, kein Pflug,
Wer damit ackern wollte, ware nicht klug.
Es grant uns kein Halm, es wächst keine Saat;
Ohne Heimat muß der Soldat
Auf dem Erdboden flüchtig schwarmen,
Darf sich an eignem Herd nicht warmen;
Er muß vorbei an der Städte Glanz,
An des Dörfleins lustigen, grunen Auen;
Die Traubenlese, den Erntekranz
Wuß er wandernd von serne schauen.
Sagt mir, was hat er an Gut und Werth,
Wenn der Soldat sich nicht selber ehrt?
Etwas muß er sein eigen nennen,
Oder der Mensch wird morden und brennen.
Erster Arkebnsier.

Das weiß Gott, 's ift ein elend Leben!

### Erfter Kuraffier.

Mbcht's boch nicht für ein andres geben.
Seht, ich bin weit in der Welt 'rum kommen, Hab' Alles in Erfahrung genommen; Hab' der hispanischen Monarchie Sedient und der Republik Benedig, Und dem Königreich Napoli, Aber das Glück war mir nirgends gnädig! Hab' den Kausmann gesehn und den Ritter, Und den Handwerksmann und den Jesuiter, Und kein Rock hat mir unter allen, Wie mein eisernes Wams gesallen.

Erfter Arkebufier.

De! bas tann ich eben nicht fagen. Erfter Ruraffier.

Will Einer in ber Welt was erjagen, Mag er sich rühren und mag sich plagen; Bill er zu hohen Shren und Würden, Bud' er sich unter die goldnen Burden. Bill er genießen den Vatersegen, Kinder und Enkelein um sich pflegen, Treib er ein ehrlich Gewerb in Ruh. Ich — ich hab' kein Gemuth dazu. Frei will ich leben und also sterben, Niemand berauben und Niemand beerben, Und auf das Gehudel unter mir Leicht wegschauen von meinem Thier.

Erfter Jäger.

Bravo! juft fo ergeht es mir.

## Erfter Arkebufier.

Luftiger freilich mag fich's haben, Ueber Underer Ropf' wegtraben.

Erfter Karafier.

Ramerad, die Zeiten sind schwer, Das Schwert ist nicht bei der Wage mehr; Aber so mag mir Keiner verdenken, Daß ich mich lieber zum Schwert will lenken. Kann ich im Krieg mich boch menschlich faffen, Aber nicht auf mir trommeln lassen.

### Erfter Arkebusier.

Wer ift dran Schuld, als wir Soldaten, Daß der Nahrstand in Schimpf gerathen? Der leidige Krieg, und die Noth und Plag' In die sechzehn Jahr' schon mahren mag.

Erfter Ruraffier.

Bruder, ben lieben Gott ba broben, Es konnen ihn Alle zugleich nicht loben. Einer will die Sonn', die den Andern beschwert; Dieser will's trocken, was Jener seucht begehrt. Wo du nur die Noth siehst und die Plag', Da scheint mir des Lebens beller Tag. Geht's auf Kosten des Bürgers und Bauern, Nun wahrhaftig, sie werden mich dauern; Aber ich kann's nicht andern — seht, 'S ist hier just, wie's beim Einhau'n geht: Die Pferde schnauben und setzen au; Liege, wer will, mitten in der Bahn, Sen's mein Bruder, mein leiblicher Sohn, Berriß mir die Seele sein Jammerton, Ueber seinen Leib muß ich jagen, Rann ibn nicht sachte bei Seite tragen. Erfter Jäger.

Ei, wer wird nach dem Andern fragen! Erfter Ruraffier.

Und weil sich's nun einmal so gemacht, Daß das Gluck dem Soldaten lacht, Laßt's uns mit beiden Handen fassen; Lang' werden sie's uns nicht so treiben lassen. Der Friede wird kommen über Nacht, Der bem Wesen ein Ende macht; Der Soldat zäumt ab, der Bauer spannt ein, Eh' man's denkt, wird's wieder das Alte senn. Jetzt sind wir noch beisammen im Land, Wir haben's Heft noch in der Hand. Lassen wir uns auseinander sprengen, Werden sie uns noch den Brodkorb höher hängen.

Rein, bas barf nimmermehr geschehn! Rommt, lagt uns Alle fur Ginen ftehn! Bweiter Jager.

Ja, lagt une Abrede nehmen, bort! Erfter Arkebufier

(ein lebernes Beutelchen ziehenb. zur Martetenberin). Gevatterin, mas hab' ich verzehrt? Marketenderin.

Uch! es ift nicht ber Rede werth!

(Gie rechnen).

#### Crompeter.

Ihr thut wohl, baß ihr weiter geht, Berberbt uns boch nur bie Societat.

(Artebusiere gehen ab.)

Erfter Raraffier.

Schad' um die Leut'! Sind sonft madre Bruder. Erfter Jäger.

Aber bas bentt wie ein Seifensieber.

Bweiter Jäger.

Bie wir ben neuen Anschlag ftbren,

Crompeter.

Bas? Bir geben eben nicht bin. Erfter Ruraffier.

Nichts, ihr herren, gegen die Disciplin! Jeder geht jetzt zu seinem Corps, Trägt's den Kameraden vernänstig vor, Daß sie's begreisen und einsehen lernen. Wir dursen uns nicht so weit entsernen. Für meine Wallonen sag' ich gut. So, wie ich, Jeder benken thut.

Wachtmeister.

Tergfa's Regimenter zu Rop und Buß Stimmen alle in Diefen Schluß.

Bweiter Kuraffier (nent fic jum erften). Der Lombard fich nicht vom Wallonen trennt. Erfter Jäger.

Freiheit ift Jagers Element.

Bweiter Jäger.

Freiheit ift bei ber Macht allein. Ich leb' und fterb' bei bem Ballenftein. Erfter Scharfichut.

Der Lothringer geht mit ber großen Kluth, Bo ber leichte Ginn ift und luftiger Muth.

Bragoner.

Der Brlanber folgt bes Gludes Stern. Bweiter Scharfichus.

Der Tproler bient nur bem Landesberrn. Erfter Karaffier.

Alfo lagt jebes Regiment Ein Pro Memoria reinlich schreiben: Daß wir zusammen wollen bleiben, Dag une feine Gewalt, noch Lift Bon bem Friedlander weg foll treiben, Der ein Solbatenvater ift. Das reicht man in tiefer Depotion Dem Piccolomini - ich meine ben Sohn -Der verfteht fich auf folche Sachen, Rann bei bem Friedlander Alles machen, Sat auch einen großen Stein im Bret Bei bes Raifers und Ronigs Majeftat.

Bweiter Jäger.

Rommt! Dabei bleibt's! Schlagt alle ein! Diccolomini foll unfer Sprecher fenn.

Crompeter. Pragoner. Erfter Jäger. Bweiter Ruraffer. Scharfichuben (gugleich).

Piccolomini foll unfer Sprecher fenn!

(Wollen fort.)

#### Wachtmeister.

Erft noch ein Glaschen, Rameraden! (Trintt.) Des Diccolomini bobe Gnaden!

Marketenderin (bringt eine Tafche). Das kommt nicht auf's Kerbholz. Ich geb' es gern. Gute Berrichtung, meine herrn! Karaffier.

Der Behrftand foll leben! Beide Jäger.

Der Nahrstand foll geben!

Pragoner und Scharfichüben.

Und ber Friedlander foll fie regieren.

Bweiter Kürasser (singt).

Wohl auf, Kameraden, auf's Pferd, auf's Pferd!
In's Feld, in die Freiheit gezogen!
Im Felde, da ist der Mann noch was werth,
Da wird das Herz noch gewogen.

Da tritt kein Anderer für ihn ein,
Auf sich selber steht er da ganz allein.

(Die Solbaten aus bem hintergrunde haben fich während bes Gefangs berbeigezogen und machen ben Chor.)

#### Chor.

Da tritt fein Anderer für ihn ein, Auf sich felber fteht er da gang allein.

#### Pragoner.

Ans der Belt die Freiheit verschwunden ift, Man sieht nur herren und Anechte; Die Falschheit herrschet, die hinterlist Bei dem feigen Wenschengeschlechte. Der dem Tod in's Angesicht schauen kann, Der Soldat allein ist der freie Mann.

#### Chor.

Der dem Tod in's Angesicht schauen tann, Der Soldat allein ift ber freie Mann.

#### Erfter Jager.

Des Lebens Aengften, er wirft fie weg,
Sat nicht mehr zu furchten, zu forgen;
Er reitet dem Schickfal entgegen ted,
Erifft's heute nicht, trifft es doch morgen,
Und trifft es morgen, so laffet uns heut
Noch fchidrfen die Reige der toftlichen Zeit.

#### Chor.

Und trifft es morgen, fo laffet uns heut Noch schlurfen die Reige der toftlichen Zeit. (Die Glafer find auf's Neue gefallt worden, sie stoßen an und trinken.)

#### Wachtmeister.

Bon bem himmel fallt ihm fein luftig Loos, Braucht's nicht mit Muh' au erftreben; Der Frohner, ber fucht in ber Erbe Schooß, Da meint er ben Schaft zu erheben. Er grabt und schaufelt, so lang' er lebt, Und grabt, bis er endlich fein Grab sich grabt.

#### Chor.

Er grabt und ichaufelt, fo lang' er lebt, Und grabt bis er endlich fein Grab fich grabt.

## Erfter Jäger.

Der Reiter und fein geschwindes Roß,
Sie find gefürchtete Gafte!
Es flimmern die Lampen im Hochzeitschloß;
Ungeladen fommt er zum Kefte,
Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Gold:
Im Sturm erringt er den Minnefold.

#### Chor.

Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Gold: Im Sturm erringt er ben Minnefold.

## Bweiter Karaffier.

Warum weint die Dirn' und zergrämet sich schier?
Laß fahren bahin, laß fahren!
Er hat auf Erden kein bleibend Quartier,
Kann treue Lieb' nicht bewahren.
Das rasche Schickal, es treibt ihn fort;
Seine Ruh' läßt er an keinem Ort.

#### Chor.

Das rafche Schickfal, es treibt ihn fort; Seine Ruh' lagt er an feinem Ort.

#### Erfter Jäger

(fast bie zwei Nachsten an ber hand; bie abrigen ahmen es nach; alle, welche gesprochen, bilben einen großen halbtreis).

Drum frisch, Kameraben, ben Rappen gezaumt!
Die Brust im Gefechte gelüstet!
Die Jugend brauset, das Leben schaumt:
Frisch auf! eh' der Geist noch verdüstet.
Und sehet ihr nicht das Leben ein,
Nie wird euch das Leben gewonnen sepn.

#### Chor.

Und sebet ihr nicht bas Leben ein, Rie wird euch bas Leben gewonnen sepn.

(Der Borhang fallt, ehe ber Chor gang ausgefungen wirb.)

# Die Piccolomini.

In fünf Aufzügen.

## Perfonen.

Wallenftein, herzog zu Friedland, taiferlicher Generaliffimus im breißigjabrigen Kriege.

Octavio Viccolomini . General : Lieutenant.

Mar Viccolomini, fein Gobn, Oberft bei einem Raraffier:Regiment.

Graf Cerghy, Ballenfteins Schwager, Chef mehrerer Regimenter.

3llo, Felbmarfchall, Ballenfteins Bertrauter.

Ifolani. General ber Rroaten.

Buttler. Chef eines Dragoner : Regiments.

Ciefenbach,
Don Maradas,
Generale unter Ballenftein.

Molalto .

Mittmeifter Meumann, Tergep's Abjutant.

Ariegsrath von Queftenberg, vom Raifer gefenbet.

Baptifia Seni, Aftrolog.

Bergogin von friedland, Ballenfteins Gemablin.

Chekla, Prinzeffin von Friedland, ihre Lochter.

Grafin Cergky, ber Bergogin Schwefter.

Ein Bornet.

Rellermeifter bes Grafen Terzep.

Friedland'iche Pagen und Bebiente.

Tergen'iche Bebiente und Soboisten.

Mehrere Dberften und Generale.

## Erfter Aufzug.

Ein alter gothischer Saal auf bem Rathbause zu Pilsen, mit Kahnen und anberm Kriegsgerathe becorirt.

## Erfter Auftritt.

Illo mit Buttler und Ifolani.

Jlo.

Spat tommt ihr - Doch ihr tommt! Der weite Beg, Graf Isolan, entschulbigt euer Saumen.

*Isolani.* 

Wir kommen auch mit leeren Sanden nicht! Es ward uns angesagt bei Donauworth, Ein schwedischer Transport sen unterwegs Mit Proviant an die sechshundert Wagen — Den griffen die Kroaten mir noch auf; Wir bringen ihn.

Illo.

Er kommt uns grad ju paß, Die ftattliche Bersammlung bier zu speisen. Buttler.

Es ift fcon lebhaft bier, ich feb's.

#### Isolani.

Ja, ja,

Die Kirchen selber liegen voll Solbaten; (Sich umschauenb.)

Auch auf bem Rathhaus, feb' ich, habt ihr euch Schon ziemlich eingerichtet — Nun! nun! ber Solbat Behilft und schickt fich, wie er kann!
3llo.

Bon breißig Regimentern haben sich Die Obersten zusammen schon gefunden; Den Terzky trefft ihr hier, den Tiefenbach, Rolalto, Gog, Maradas, Hinnersam, Auch Sohn und Bater Piccolomini, — Ihr werdet manchen alten Freund begrüßen. Nur Gallas fehlt uns noch und Altringer.

Buttler.

Auf Gallas wartet nicht!

Mo (ftust).

Wie so? Wist ihr —

Molani (unterbricht ibn).

Max Piccolomini hier? D! führt mich zu ihm.
Ich seh' ihn noch — es sind jetz zehen Jahr' — Alls wir bei Dessau mit bem Mansfeld schlugen, Den Rappen sprengen von der Brud' herab, Und zu dem Vater, der in Nothen war, Sich durch der Elbe reißend Wasser schlagen; Da sproßt' ihm kaum der erste Flaum um's Kinn.
Ietz, hor' ich, soll der Kriegsheld fertig seyn.

Ihr follt ihn beut' noch febn. Er führt aus Rarntben

Die Fürstin Friedland ber und die Pringeffin: Sie treffen biefen Bormittag noch ein. Buttler.

Much Frau und Tochter ruft ber Kurft bieber? Er ruft bier viel ausammen.

Molani.

Desto bester. ....

Erwartet' ich boch schon von nichts als Marschen Und Batterien ju boren und Attaken; Und fiebe ba! ber Bergog forgt bafur, Dag auch was holbes uns bas Mug' ergbte.

#### Illo

(ber nachbentend geftanben, ju Buttlern, ben er ein wenig auf bie Seite führt).

Bie wift ibr, baf Graf Gallas außen bleibt? Buttler (mit Bebeutung).

Beil er auch mich gefucht gurudguhalten. Ilo (warm).

Und ibr fend feft geblieben?

(Drudt ibm bie Sand.)

Madrer Buttler!

#### Buttler.

Nach der Berbindlichkeit, die mir der Kurft Noch kurzlich aufgelegt — Illo.

Ja, Generalmajor! 3ch gratulire! Isolani.

Bum Regiment, nicht mahr, bas ihm ber Furft Geschenkt? Und noch dazu daffelbe, bor' ich, 2Bo er vom Reiter bat beraufgebient?

#### Isolani.

Ja, ja,

Die Kirchen selber liegen voll Soldaten; (Sich umschauenb.)

Auch auf bem Rathhaus, feb' ich, habt ihr euch Schon ziemlich eingerichtet — Nun! nun! ber Solbat Behilft und schickt fich, wie er kann!

Bon dreißig Regimentern haben sich Die Obersten zusammen schon gefunden; Den Terzky trefft ihr hier, den Tiesenbach, Kolalto, Gdg, Maradas, Hinnersam, Auch Sohn und Bater Piccolomini, — Ihr werdet manchen alten Freund begrüßen. Nur Gallas sehlt uns noch und Altringer. Buttler.

Auf Gallas martet nicht!

Mo (stupt).

Wie so? Wist ihr -

## Islani (unterbricht ibn).

Max Piccolomini hier? D! führt mich zu ihm. Ich seh' ihn noch — es sind jetzt zehen Jahr' — Als wir bei Dessau mit dem Mansseld schlugen, Den Rappen sprengen von der Brud' herab, Und zu dem Bater, der in Nothen war, Sich durch der Elbe reißend Wasser schlagen; Da sproßt' ihm kaum der erste Flaum um's Kinn. Jetz, hor' ich, soll der Kriegsheld fertig seyn.

Ihr follt ihn beut' noch febn. Er führt aus Rarmtben

Die Farftin Friedland ber und die Pringeffin; Sie treffen biefen Bormittag noch ein.

Buttler.

Auch Frau und Tochter ruft ber Fürst hieher? Er ruft bier viel zusammen.

Isolani.

Desto besser. 🥱 🌝

Erwartet' ich boch schon von nichts als Marschen Und Batterien zu horen und Attaken; Und siehe da! ber Herzog forgt bafur, Daß auch mas Holbes uns bas Aug' ergobe.

#### Illo

(ber nachbentend geftanben, ju Buttlern, ben er ein wenig auf bie Seite führt).

Bie wift ihr, baf Graf Gallas außen bleibt? Buttler (mit Bebeutung).

Beil er auch mich gefucht gurudguhalten.

Ilo (warm).

Und ihr fend feft geblieben?

(Drudt ihm bie Sand.)

Madrer Buttler!

## Buttler.

Nach der Berbindlichkeit, die mir der Fürst Noch farzlich aufgelegt —

Illo.

Ja, Generalmajor! Ich gratulire!

Jum Regiment, nicht mahr, bas ihm ber Furft Geschentt? Und noch bazu baffelbe, bor' ich, Wo er vom Reiter hat herausgebient?

#### Isolani.

Ja, ja,

Die Kirchen selber liegen voll Solbaten; (Sich umschauenb.)

Auch auf bem Rathhaus, feb' ich, habt ihr euch Schon ziemlich eingerichtet — Nun! nun! ber Solbat Behilft und schickt sich, wie er kann! Ilo.

Bon breißig Regimentern haben sich Die Obersten zusammen schon gefunden; Den Terzky trefft ihr hier, den Tiefenbach, Rolalto, Gog, Maradas, Hinnersam, Auch Sohn und Bater Piccolomini, — Ihr werdet manchen alten Freund begrüßen. Nur Gallas sehlt uns noch und Altringer.

Buttler.

Auf Gallas wartet nicht!

Mo (ftust).

Die fo? Wist ihr -

Molani (unterbricht ibn).

Mar Piccolomini hier? D! führt mich zu ihm.
Ich seh' ihn noch — es sind jetzt zehen Jahr'. — Als wir bei Dessau mit dem Mansfeld schlugen, Den Rappen sprengen von der Brud' herab, Und zu dem Bater, der in Nothen war, Sich durch der Elbe reißend Wasser schlagen; Da sproßt' ihm kaum der erste Flaum um's Kinn. Jetz, hor' ich, soll der Kriegsheld fertig seyn.

Ihr follt ihn beut' noch febn. Er fuhrt aus Rarntben

Die Farftin Friedland ber und die Pringeffin; Sie treffen biefen Bormittag noch ein.

Buttler.

Auch Frau und Tochter ruft ber Furst hieher? Er ruft bier viel zusammen.

Molani.

Desto beffer.

Erwartet' ich boch schon von nichts als Marschen Und Batterien zu horen und Attaken; Und fiebe ba! ber herzog forgt bafur, Daß auch mas holdes uns bas Aug' ergobe.

#### Ilo

(ber nachbentend geftanben, ju Buttlern, ben er ein wenig auf bie Seite führt).

Bie wift ihr, baf Graf Gallas außen bleibt? Buttler (mit Bebeutung).

Beil er auch mich gefucht gurudtguhalten.

Ilo (warm).

Und ihr fend feft geblieben?

(Drudt ihm die Sand.)

Madrer Buttler!

#### Buttler.

Nach der Verbindlichkeit, die mir der Fürst Noch karzlich aufgelegt —

Illo.

Ja, Generalmajor! Ich gratulire!

Bum Regiment, nicht mahr, bas ihm ber Fürst Geschentt? Und noch bagu baffelbe, bbr' ich, Wo er vom Reiter hat herausgebient?

Run, bas ift mahr! bem gangen Corps gereicht's Bum Sporn, jum Beispiel, macht einmal ein alter Berbienter Kriegsmann seinen Weg.

Buttler.

3ch bin verlegen,

Db ich ben Gludwunsch schon empfangen barf.
— Noch fehlt vom Raiser Die Bestätigung.
Isolani.

Greif zu! greif zu! Die Hand, die ihn babin Gestellt, ift ftart genug, ihn zu erhalten, Trot Raifern und Ministern.

Jlo.

Wenn wir alle.

So gar bedenklich wollten fenn! Der Raifer gibt uns nichts — vom Berzog Kommt Alles, was wir hoffen, was wir haben. Ifolani (zu Ano).

Herr Bruber! hab' ich's schon erzählt? Der Fürst Will meine Ereditoren contentiren, Will selber mein Kassier senn kunftighin, Ju einem ordentlichen Mann mich machen — Und das ist nun das dritte Mal, bedenk' er! Daß mich der Königlichgesinnte vom Berderben rettet und zu Ehren bringt.

Ronnt' er nur immer, wie er gerne wollte! Er schonfte Land und Leut' an die Soldaten. Doch wie verfarzen fie in Wien ihm nicht den Arm, Beschneiden, wo sie konnen, ihm die Flügel! — Da! diese neuen, saubern Forderungen, Die dieser Questenberger bringt!

#### Buttler.

3ch habe mir

Bon diesen kaiferlichen Forberungen auch Erzählen laffen — boch ich hoffe, Der Perzog wird in keinem Stude weichen. Illo.

Bon einem Recht gewißlich nicht, wenn nur nicht - Bom Plage!

Buttler (betroffen).

Bift ihr etwas? Ihr erichrect mich. Ifolani (gugteich).

Bir maren Alle ruinirt!

Illo.

Brecht ab!

3ch febe unfern Mann bort eben fommen Mit Gen'rallieutenant Piccolomini.

Buttler (ben Kopf bebentlich schättelnb). Ich fürchte,

Bir gebn nicht von bier, wie wir tamen.

## Bweiter Auftritt.

Berige. Octavio Piccolomini. Questenberg,

Octavis (noch in ber Entfernung). Bie? Noch der Gafte mehr? Gestehn Sie, Freund! Es brauchte diesen thranenvollen Krieg So vieler Helden ruhmgekronte Haupter In Eines Lagers Umkreis zu versammeln.

#### Oneftenberg.

In tein Friedlandisch heereslager tomme, Wer von dem Kriege Bbfes benten will. Beinah' vergeffen hatt' ich seine Plagen, Da mir der Ordnung hoher Geist erschienen, Durch die er, weltzerstörend, selbst besteht, Das Große mir erschienen, das er bilbet. Octavio.

Und fiebe ba! ein tapfres Paar, bas wurdig Den Helbenreiben schließt. Graf Ifolan Und Obrist Buttler. — Nun, ba haben wir Bor Augen gleich bas ganze Kriegeshandwerk.

(Buttlern und Isolani prasentirend).

Es ift die Starte, Freund, und Schnelligkeit.

Oneftenberg (zu Octavio).

Und zwischen beiden der erfahrne Rath.

Den Kammerherrn und Kriegsrath Questenberg, Den Ueberbringer kaiserlicher Befehle, Der Soldaten großen Gonner und Patron Berehren wir in diesem wurdigen Gaste.

(Augemeines Stillschweigen.)

Ilo (nabert fic Questenbergen). Es ift bas erfte Mal nicht, herr Minister, Daß Sie im Lager uns die Chr' erweisen. Oneftenberg.

Schon einmal fab ich mich vor diefen gabnen. Illo.

Und wissen Sie, wo das gewesen ift? Bu Znaim war's, in Mahren, wo Sie sich Bon Raifers wegen eingestellt, ben herzog Um Uebernahm' bes Regiments zu fieben.

#### Oneftenberg.

Bu flehn, herr General? Go weit ging weber Mein Auftrag, bag ich mußte, noch mein Gifer.

#### Bllo.

Nun, ihn zu zwingen, wenn Sie wollen. Ich Erinn're mich's recht gut — Graf Tilly war Um Lech aus's Haupt geschlagen — offen stand Das Bayerland dem Feind — nichts hielt ihn auf, Bis in das Herz von Destreich vorzudringen. Damals erschienen Sie und Werdenberg Vor unserm Herrn, mit Vitten in ihn stürmend, Und mit der kaiserlichen Ungnad' drohend, Wenn sich der Fürst des Jammers nicht erbarme.

#### Molani (tritt bagu).

Ja, ja! 's ift zu begreifen, herr Minifter, Barum Sie fich bei Ihrem heut'gen Auftrag Un jenen alten juft nicht gern erinnern.

#### Oneftenberg.

Bie follt' ich nicht! Ift zwischen beiben boch Rein Biderspruch! Damalen galt es, Bohmen Aus Feindes hand zu reißen; heute foll ich's Befrei'n von seinen Freunden und Beschützern.

#### Illo.

Ein schones Amt! Nachdem wir dieses Bohmen. Mit unferm Blut bem Sachsen abgefochten, Bill man jum Dank uns aus bem Lande werfen.

#### Oneftenberg.

In kein Friedlandisch Heereslager komme, Wer von dem Kriege Bbfes benten will. Beinah' vergessen hatt' ich seine Plagen, Da mir der Ordnung hoher Geist erschienen, Durch die er, weltzerstörend, selbst besteht, Das Große mir erschienen, das er bildet. Octavis.

Und fiebe ba! ein tapfres Paar, das wurdig Den helbenreiben schließt. Graf Ifolan Und Obrift Buttler. — Nun, da haben wir Bor Augen gleich das gange Kriegesbandwerk.

(Buttlern und Isolani prafentirent).

Es ift die Starte, Freund, und Schnelligfeit. Queftenberg (3u Octavio).

Und zwischen beiden der erfahrne Rath.

Den Rammerherrn und Kriegerath Questenberg, Den Leberbringer faiferlicher Befehle, Der Soldaten großen Gonner und Patron Berehren wir in biesem wurdigen Gaste.

(Allgemeines Stillschweigen.)

Ilo (nabert fic Questenbergen). Es ist bas erste Mal nicht, herr Minister, Daß Sie im Lager uns bie Chr' erweisen. Ouestenberg.

Schon einmal fab ich mich vor diefen Fahnen. 310.

Und wiffen Sie, wo das gewesen ift? Bu 3naim war's, in Mahren, wo Sie fich Bon Raifers wegen eingeftellt, ben Bergog Um Uebernahm' bes Regiments zu fleben.

#### Oneftenberg.

Bu flehn, herr General? Go weit ging weder Mein Auftrag, daß ich mußte, noch mein Eifer.

#### Illo.

Nun, ihn zu zwingen, wenn Sie wollen. Ich Erinn're mich's recht gut — Graf Tilly war Um Lech auf's Haupt geschlagen — offen stand Das Bayerland dem Feind — nichts hielt ihn auf, Bis in das Herz von Destreich vorzudringen. Damals erschienen Sie und Werdenberg Vor unserm Herrn, mit Vitten in ihn stürmend, Und mit der kaiserlichen Ungnad' drohend, Wenn sich der Fürst des Jammers nicht erbarme.

#### Molani (tritt bagu).

Ja, ja! 's ift zu begreifen, herr Minifter, Warum Sie fich bei Ihrem heut'gen Auftrag Un jenen alten juft nicht gern erinnern.

## Oneftenberg.

Wie follt' ich nicht! Ift zwischen beiben boch Rein Widerspruch! Damalen galt es, Bohmen Aus Feindes hand zu reißen; heute soll ich's Befrei'n von feinen Freunden und Beschützern.

#### BHo.

Ein schones Amt! Nachdem wir bieses Bohmen. Mit unserm Blut bem Sachsen abgesochten, Bill man zum Dank uns aus bem Lande werfen.

#### Oneftenberg.

Wenn es nicht bloß ein Elend mit bem anbern Bertauscht foll haben, muß bas arme Land Bon Freunds und Feindes Geißel gleich befreit senn. Illo.

Ei mas! Es mar ein gutes Jahr; ber Bauer tann Schon wieber geben.

#### Oneftenberg.

Ja, wenn Sie bon heerden

Und Weibeplaten reben, herr Feldmarfchall -

Der Krieg ernahrt ben Krieg. Gehn Bauern brauf, Ei, so gewinnt ber Raifer mehr Solbaten. Queftenberg.

Und wird um so viel Unterthanen armer! Isolani.

Pah! Seine Unterthanen find wir alle! Bueftenberg.

Mit Unterschied, herr Graf! Die Einen füllen Mit nützlicher Geschäftigkeit ben Beutel, Und Andre wiffen nur ihn brav zu leeren. Der Degen hat den Raiser arm gemacht! Der Pflug ist's, ber ihn wieder stärken muß. Buttler.

Der Raiser war' nicht arm, wenn nicht so viel
— Blutigel saugten an dem Mark des Landes.
Isolani.

So arg kann's auch nicht seyn. Ich sehe ja, (Indem er sich vor ibn binftellt und seinen Anzug mußert.) Es ist noch lang nicht alles Gold gemungt.

#### Queftenberg.

Gottlob! Noch etwas Weniges hat man . Geflüchtet — vor den Fingern der Aroaten. Illo.

Da ben Slawata und den Martinitz,
Auf die der Kaiser, allen guten Bohmen
Zum Aergernisse, Gnadengaben hauft —
Die sich vom Raube der vertriebnen Burger masten —
Die von der allgemeinen Fäulniss wachsen,
Allein im öffentlichen Unglud ernten —
Mit königlichem Prunk dem Schmerz des Landes
Hohn sprechen — die und ihres Gleichen laßt
Den Krieg bezahlen, den verderblichen,
Den sie allein doch angezünder haben.

· Buttler.

Und biefe Lanbschmaruter, die die Füße Beständig unter'm Tisch des Raisers haben, Nach allen Benefizen hungrig schnappen, Die wollen dem Soldaten, der vor'm Feind liegt, Das Brod vorschneiden und die Rechnung streichen.

Isolani.

Mein Lebtag bent' ich bran, wie ich nach Wien Bor fieben Jahren tam, um die Remonte Fur unfre Regimenter zu betreiben, Wie fie von einer Antecamora Bur andern mich herumgeschleppt, mich unter Den Schranzen steben laffen stundenlang, Alls war' ich ba, um's Gnadenbrot zu betteln. Bulett — da schickten sie mir einen Kapuziner, Ich bacht', es war' um meiner Sunde willen!

Nein boch, bas war ber Mann, mit bem Ich um die Reiterpferde follte handeln. Ich mußt' auch abziehn, unberrichteter Ding'. Der Fürst nachher verschaffte mir in drei Tagen, Was ich zu Wien in breißig nicht erlangte.

Oneffenberg.

Ja, ja! Der Posten fand fich in ber Rechnung; Ich weiß, wir haben noch daran zu zahlen. Ilo.

Es ift ber Krieg ein roh gewaltsam handwert. Man kommt nicht aus mit sanften Mitteln, Alles Läßt sich nicht schonen. Wollte man's erpaffen, Bis sie zu Wien aus vier und zwanzig Uebeln Das kleinste ausgewählt, man paßte lange!

— Frisch mitten burchgegriffen, das ist besser!

Reiß' dann, was mag! — Die Menschen, in der Regel, Verstehen sich auf's Flicken und auf's Stückeln, Und finden sich in ein verhaßtes Mussen

#### Oneftenberg.

Ja! bas ift mahr! Die Bahl spart uns ber Farft. 3116.

Der Fürst trägt Batersorge für bie Truppen; Wir sehen, wie's ber Raiser mit uns meint.

Queftenberg.

Für jeden Stand hat er ein gleiches Berg, Und tann den Ginen nicht bem Andern opfern. Isolani.

Drum fibft er une jum Raubthier in bie Bufte, Um feine theuren Schafe ju behaten. Oueftenberg (mit Sobn).

herr Graf! Dies Gleichniß machen Sie - nicht ich. 3llo.

Doch waren wir, wofur ber hof une nimmt, Gefährlich war's, bie Freiheit uns zu geben.
Oneftenberg (mit Ernft).

Genommen ift die Freiheit, nicht gegeben; Drum thut es Roth, ben Zaum ihr anzulegen. Illo.

Ein wiles Pferd erwarte man zu finden. Dueftenberg.

Ein beff'rer Reiter wird's befanftigen.

Es trägt ben Ginen nur, ber es gegahmt. Oneftenberg.

Ift es gezahmt, fo folgt es einem Rinde. Illo.

Sie tummre nur bie Pflicht und nicht ber Rame.

#### Buttler

(ber fich bisher mit Piccolomini feitwarts gehalten, boch mit fichtbarem Antheil an bem Gespräch, tritt näher).

herr Prastoent! Dem Raiser steht in Deutschland Ein stattlich Kriegsvolk da, es kantoniren In diesem Königreich wohl dreißigtausend, Bohl sechzehntausend Mann in Schlessen, Zehn Regimenter stehn am Weserstrom, Am Rhein und Main; in Schwaben bieten sechs, In Bapern zwölf den Schwedischen die Spitze;

Nicht zu gedenken ber Befagungen, Die an ber Greng' die feften Dlate ichirmen. Mu biefes Bolf gehorcht Friedlanbischen Bauptleuten. Die's befehligen , find Alle In Gine Schul' gegangen, Gine Milch Sat fie ernabrt, Gin Berg belebt fie MUe. Rremdlinge ftebn fie ba auf diefem Boben: Der Dienst allein ift ihnen Saus und Beimat. Sie treibt ber Gifer nicht fur's Baterland: Denn Taufende, wie mich, gebar bie Frembe; Dicht fur den Raifer: mohl bie Balfte fam Mus frembem Dienst felbfluchtig uns beraber, Gleichaultig, unter'm Doppelabler fectenb, Wie unter'm Lowen und ben Lilien. Doch Alle führt an gleich gewalt'gem Bugel Ein Gingiger, burch gleiche Lieb' und gurcht Bu Ginem Bolte fie jufammenbindend. Und wie bes Bliges Funte ficher, fcnell, Beleitet an ber Betterftange, lauft, Berricht fein Befehl vom letten fernen Voften. Der an die Dunen branden bort den Belt, Der in der Etich fruchtbare Thaler fiebt. Bis ju ber Bache, bie ihr Schilberbaus hat aufgerichtet an ber Raiferburg.

Oneftenberg. Bas ift ber langen Rebe furger Sinn?

Buttler.

Dag ber Respett, die Reigung, bas Bertrau'n, Das uns bem Friedland unterwurfig macht, Richt auf ben erften Beften fich verpflangt, Den uns der Hof aus Wien herübersendet. Uns ist in treuem Angedenken noch, Wie das Commando kam in Friedlands Hände. War's etwa kaiserliche Majeskät, Die ein gemachtes Heer ihm übergab? Den Führer nur gesucht zu ihren Truppen?
— Noch gar nicht war das Heer. Erschaffen erst Rußt' es der Friedland; er empfing es nicht, Er gab's dem Kaiser! Von dem Kaiser nicht Erhielten wir den Wallenskein zum Feldherrn.
So ist es nicht, so nicht! Vom Wallenskein Erhielten wir den Kaiser erst zum Herrn, Er knüpst' uns, er allein, an diese Fahnen.

Es ift nur zur Erinnerung, herr Kriegerath, Daß Sie im Lager find und unter Kriegern. — Die Ruhnheit macht, die Freiheit den Soldaten. — Bermocht' er ted zu handeln, durft' er nicht Red reden auch? — Eins geht in's Andre drein. — Die Ruhnheit biefes wurd'gen Difiziers,

(Auf Buttlern zeigenb.)

Die jett in ihrem Ziel fich nur vergriff, Erhielt, wo nichts als Ruhnheit retten konnte, Bei einem furchtbarn Aufstand ber Besatzung, Dem Raifer feine hauptstadt Prag.

(Man bort von ferne eine Kriegsmusse.)

Das find fie!

Die Bachen falutiren — Dies Signal Bebeutet uns, bie Furftin fep herein.

#### Octavia (zu Questenberg).

So ift auch mein Sohn Max zurud. Er hat fie Aus Karnthen abgeholt und hergeleitet.

Molani (zu 3116).

Gebn wir zusammen bin, fie zu begrußen ? 3Mo.

Bobil Last uns geben. Oberft Buttler, fommt! (Bum Octavio.)

Erinnert euch, daß wir vor Mittag noch Mit diesem herrn beim Fursten uns begegnen.

## Pritter Auftritt.

Octavio und Queftenberg (bie gurudbleiben).

#### Queftenberg

(mit bem Zeichen bes Erstannens). Was hab' ich horen muffen, Generallieutenant! Welch zügelloser Trotz! Was für Vegriffe! — Wenn dieser Geist der allgemeine ist — Octavio.

Weh une! Wo bann ein zweites heer gleich finden, Um Diefes zu bewahren? — Diefer Illo, furcht' ich, Denkt noch viel schlimmer, als er spricht. Auch biefer Buttler

Rann feine bofe Meinung nicht verbergen. . 1018 : . 42

#### Octavio.

Empfindlichkeit — gereizter Stolz — nichts weiter! — Diefen Buttler geb' ich noch nicht auf; ich weiß, Bie diefer bofe Geist zu bannen ift.

#### Queftenberg

(voll Unrube auf: und abgebend).
Nein! das ift schlimmer, o! viel schlimmer, Freund!
Als wir's in Bien uns hatten traumen lassen.
Bir sahen's nur mit Hösslingsaugen an,
Die von dem Glanz des Throns geblendet waren;
Den Feldberrn hatten wir noch nicht gesehn,
Den allvermögenden, in seinem Lager.
Hier ist's ganz anders!
Hier ist fein Kaiser mehr. Der Fürst ist Kaiser!
Der Gang, den ich an Ihrer Seite jetzt
Durch's Lager that, schlägt meine Hoffnung nieder.

Sie sehn nun selbst, welch ein gefährlich Amt Es ift, das Sie vom hof mir überbrachten — Wie misslich die Person, die ich hier spiele. Der leiseste Berdacht des Generals, Er wurde Freiheit mir und Leben koften, Und sein verwegenes Beginnen nur Beschleunigen.

#### Questenberg.

Mo war die Ueberlegung, Als wir dem Rasenden das Schwert vertraut, Und solche Macht gelegt in solche Hand! Bu stark für dieses schlimmverwahrte Herz Bar die Versuchung! Hätte sie doch selbst Dem beffern Mann gefährlich werden muffen! Er wird fich weigern, fag' ich Ihnen, Der kaiferlichen Ordre zu gehorchen. — Er kann's und wird's. — Sein unbestrafter Trot Wird unfre Ohnmacht schimpflich offenbaren.

Octavia.

Und glauben Sie, daß er Gemahlin, Tochter Umfonst hieber in's Lager kommen ließ, Gerade jetzt, da wir jum Arieg uns ruften? Daß er die letzten Pfander seiner Treu' Aus Raisers Landen führt, das deutet uns Auf einen nahen Ausbruch der Empdrung. Questenberg.

Beh' und! und wie dem Ungewitter stehn, Das drohend uns umzieht von allen Enden? Der Reichsfeind an den Grenzen, Reister schon Vom Donaustrom, stets weiter um sich greisend — Im innern Land des Aufruhrs Feuerglode — Der Bau'r in Wassen — alle Stande schwärig — Und die Armee, von der wir Half' erwarten, Verfährt, verwildert, aller Zucht entwöhnt — Vom Staat, von ihrem Raiser losgeriffen, Vom Schwindelnden die schwindelnde geführt, Ein suchtbar Werkzeug, dem verwegensten Der Menschen blind gehorchend hingegeben.

Bergagen wir auch nicht zu fruh, mein Freund! Stete ift die Sprache keder ale die That, Und Mancher, der in blindem Gifer jett Bu jedem Meußersten entschlossen scheint, Find't unerwartet in der Bruft ein Derz,
Spricht man des Frevels wahren Namen aus.
Zudem — ganz unvertheidigt sind wir nicht.
Graf Altringer und Gallas, wissen Sie,
Erhalten in der Pflicht ihr kleines Deer —
Berstärken es noch täglich. — Ueberraschen
Kann er uns nicht; Sie wissen, daß ich ihn
Mit meinen Horchern rings umgeben habe;
Bom kleinsten Schritt erhalt' ich Wissenschaft
Sogleich — ja, mir entdeckt's sein eigner Mund.

Queftenberg.

Gang unbegreiflich ift's, daß er den Feind nicht merkt An feiner Seite.

#### Octavis.

Denken Sie nicht etwa, Daß ich durch Lugenkunfte, gleißnerische Gefälligkeit in seine Gunft mich stahl, Durch Heuchelworte sein Vertrauen nahre. Besiehlt mir gleich die Alugheit und die Pflicht, Die ich dem Reich, dem Kaiser schuldig bin, Daß ich mein wahres herz vor ihm verberge, Ein salsches hab' ich niemals ihm geheuchelt! Onestenberg.

Es ift bes himmels fichtbarliche Fügung. Octavio.

Ich weiß nicht, was es ift — was ihn an mich Und meinen Sohn so mächtig zieht und kettet. Wir waren immer Freunde, Waffenbruder; Gewohnheit, gleichgetheilte Abenteuer Berbanden uns schon fruhe — boch ich weiß Shiller's sammt. Werte. IV. 206. Den Tag zu nennen, wo mit einem Mal Sein Herz mir aufging, sein Vertrauen wuchs. Es war der Morgen vor der Lützner Schlacht — Mich trieb ein bbser Traum, ihn aufzusuchen, Ein ander Pferd zur Schlacht ihm anzubieten, Fern von den Zelten, unter einem Baum, Fand ich ihn eingeschlasen. Als ich ihn Erweckte, mein Bedenken ihm erzählte, Sah er mich lange staunend an; drauf siel er Mir um den Hals und zeigte eine Rührung, Wie jener kleine Dienst sie gar nicht werth war. Geit jenem Tag verfolgt mich sein Vertrauen In gleichem Maß, als ihn das meine flieht.

Sie ziehen Ihren Sohn boch in's Gebeimniß? Ertanio.

Mein !

Questenberg (begierig).

Wie? auch warnen wollen Sie ihn nicht, In welcher schlimmen hand er fich befinde? Octavio.

Ich muß ihn feiner Unschulb anvertrauen. Berstellung ift der offnen Seele fremd; Unwiffenheit allein kann ihm die Geistesfreiheit Bewahren, die den Herzog sicher macht.

Questenberg (beforglich).

Mein wurd'ger Freund! Ich hab' die beste Meinung Bom Oberst Piccolomini — doch — wenn — Bebenken Sie —

Octavio.

Ich muß es darauf wagen — Still! Da kommt er.

## Vierter Auftritt.

Max Piccolomini. Octavio Piccolomini. Queftenberg. Max.

Da ift er ja gleich felbst. Willfommen, Bater!
(Er umarmt ibn; wie er fic umwendet, bemerkt er Questenbergen und tritt talt jurad).

Beschäftigt, wie ich feb'? Ich will nicht fibren.

#### Octavio.

Wie, Max? Sieh biesen Gast boch naber an! Aufmerksamkeit verdient ein alter Freund; Ehrfurcht gebuhrt bem Boten beines Kaisers.

## Mar (troden).

Bon Questenberg! Willsommen, wenn was Gutes In's hauptquartier Sie herführt.

Onestenberg (bat feine hand gefaßt). Bieben Sie

Die Sand nicht weg, Graf Piccolomini! Ich faffe fie nicht bloß von Meinetwegen, Und nichts Gemeines will ich damit sagen.

(Beiber Sanbe faffenb.)

Detavio — Mar Piccolomini! Heilbringend, vorbedeutungsvolle Namen! Nie wird das Glud von Desterreich sich wenden, So lang zwei solche Sterne, segenreich Und schützend, seuchten über seinen Heeren.

## Mar.

Sie fallen aus der Rolle, Herr Minister!

Nicht lobenswegen find Sie bier: ich weifi. Sie find geschickt, ju tabeln und zu schelten -Ich will voraus nichts baben vor ben Andern.

Octavio (in Max).

Er tommt vom Sofe, wo man mit bem Bergog Richt gang fo mohl zufrieden ift, als bier.

Mar.

Bas gibt's auf's Neu' benn an ibm auszuftellen? Daff er fur fich allein beschlieft, mas er Allein verftebt? Wohl! baran thut er recht. Und wird's dabei auch fein Berbleiben baben. -Er ift nun einmal nicht gemacht, nach Undern Gefchmeidig fich ju fugen und ju wenden, Es gebt ibm wider die Natur, er fann's nicht. Beworden ift ibm eine Berricherfeele, Und ift gestellt auf einen Berricherplat. Bobl uns, bag es fo ift! Es tonnen fich Nur Wenige regieren, ben Berftanb Berftanbig brauchen - Bohl bem Gangen, findet Sich einmal Giner, ber ein Mittelpunkt Kur viele Taufend wird, ein Salt; - fich binftellt Die eine fefte Gaul', an bie man fich Mit Luft mag schließen und mit Buberficht. So Giner ift der Ballenstein, und taugte Dem Sof ein Andrer beffer - ber Armee Frommt nur ein Golder.

Queftenberg.

Der Armee! Ja wohl! Mar.

Und eine Luft ift's, wie er Alles weckt

Und starkt und neu belebt um sich herum, Bie jede Kraft sich ausspricht, jede Gabe Gleich deutlicher sich wird in seiner Rabe! Jedwedem zieht er seine Kraft hervor, Die eigenthumliche, und zieht sie groß, Läßt Jeden ganz das bleiben, was er ist; Er wacht nur drüber, daß er's immer sey Um rechten Ort; so weiß er aller Menschen Bermdgen zu dem seinigen zu machen.

#### Onestenberg.

Wer fpricht ihm ab, daß er die Menschen kenne, Sie zu gebrauchen wiffe? Ueber'm herrscher Bergist er nur den Diener ganz und gar, Als war' mit seiner Burd' er schon geboren.

#### Mar.

Ift er's benn nicht? Mit jeber Rraft bagu Ift er's, und mit ber Rraft noch obendrein, Buchftablich zu vollstreden die Natur, Dem herrschtalent ben herrschplat zu erobern.

#### Questenberg.

So fommt's zuletzt auf feine Großmuth an, Bie viel wir aberall noch gelten follen!

#### Mar.

Der feltne Mann will feltenes Bertrauen. Bebt ihm ben Raum, bas Biel wird Er fich fetgen.

#### Onestenberg.

Die Proben geben's.

Mar.

Ja, fo find fie! Schredt

Sie alles gleich, was eine Tiefe hat; Ift ihnen nirgends wohl, als wo's recht flach ift.

Octavis (Bu Questenberg). Ergeben Sie sich nur in Gutem, Freund! Mit bem da werben Sie nicht fertig.

#### Mar.

Da rufen sie ben Geist an in ber Noth, Und grauet ihnen gleich, wenn er sich zeigt. Das Ungemeine soll, das Höchste selbst Geschehen wie das Alltägliche. Im Felde Da dringt die Gegenwart — Personliches Muß herrschen, eignes Auge sehn. Es braucht Der Feldherr jedes Große der Natur; So gonne man ihm auch, in ihren großen Verhältnissen zu leben. Das Oratel In seinem Innern, das Lebendige, — Nicht todte Bücher, alte Ordnungen, Nicht modrige Papiere soll er fragen.

#### Octavio.

Mein Sohn! Laß uns die alten, engen Ordnungen Gering nicht achten! Köstlich unschätzbare Gewichte sind's, die der bedrängte Mensch An seiner Dränger raschen Willen band; Denn immer war die Willführ fürchterlich — Der Weg der Ordnung, ging er auch durch Krümmen, Er ist kein Umweg. Grad aus geht des Blitzes, Geht des Kanonballs sürchterlicher Pfad — Schnell, auf dem nächsten Wege, langt er an, Macht sich zermalmend Platz, um zu zermalmen.

Mein Sohn! die Straße, die der Mensch befährt, Worauf der Segen wandelt, diese folgt Der Flusse Lauf, der Thaler freien Krummen, Umgeht das Weizenfeld, den Rebenhugel, Des Eigenthums gemessen Grenzen ehrend — So führt sie spater sicher doch zum Ziel.

## Oneftenberg.

D! horen Sie ben Bater — horen Sie Ihn, ber ein Helb ift und ein Menfch zugleich.

#### Octavio.

Das Rind bes Lagers fpricht aus bir, mein Sobn. Ein funfzehnjahr'ger Rrieg bat bich erzogen, - Du baft ben Frieden nie gefebn! Es gibt Roch bobern Werth, mein Sohn, ale friegerischen; 3m Rriege felber ift bas Lette nicht ber Rrieg. Die großen, ichnellen Thaten ber Gemalt, Des Augenblick erstaunenswerthe Bunber. Die find es nicht, die bas Begludenbe, Das rubig, machtig Dauernbe erzeugen. In Saft und Gile bauet ber Goldat Bon Leinwand eine leichte Stadt; ba mirb Ein augenblicklich Braufen und Bewegen. Der Martt belebt fich, Strafen, Fluffe find Bededt mit Fracht, es ruhrt fich bas Gewerbe. Doch eines Morgens plotlich fiehet man Die Belte fallen, weiter rudt bie Borbe. Und ausgestorben, wie ein Rirchhof, bleibt Der Uder, bas gerftampfte Saatfelb liegen. Und um bes Jahres Ernte ift's gethan.

## Mar.

D! laß ben Kaiser Frieden machen, Bater! Den blut'gen Lorbeer geb' ich bin mit Freuden Far's erste Beilchen, bas ber Marz uns bringt, Das buft'ge Pfand ber neuverjungten Erbe. Octavis.

Wie wird bir? Bas bewegt bich so auf einmal? Mar.

Ich bab' ben Frieden nie gefebn? - 3ch bab' ibn Gefeben, alter Bater, eben fomm' ich -Rett eben bavon ber - es fabrte mich Der Weg burch Lander, wo der Rrieg nicht bin Gefommen. - D! bas Leben, Bater, hat Reize, bie wir nie gefannt. - Bir baben Des iconen Lebens bbe Rufte nur Bie ein umirrend Raubervolt befahren, Das in fein bumpfig enges Schiff geprefit. 3m wuften Meer mit wuften Sitten baust, Bom großen Land nichts als die Buchten fennt. Bo es die Diebeslandung magen barf. Bas in den innern Thalern Roftliches Das Land verbirgt, o! bavon - bavon ift Auf unfrer wilden Sahrt uns nichts erschienen. Octavio (wird aufmertfam).

Und batt' es diese Reise bir gezeigt?

Es war die erfte Muße meines Lebens. Sag' mir, was ift der Arbeit Ziel und Preis, Der peinlichen, die mir die Jugend stahl, Das herz mir bbe ließ und unerquickt Den Geift, ben keine Bildung noch geschmudet? Denn dieses Lagers larmendes Gewühl, Der Pferde Wiehern, der Trompete Schmettern, Des Dienstes immer gleichgestellte Uhr, Die Waffenubung, das Commandowort, Dem Herzen gibt es nichts, dem lechzenden; Die Seele fehlt dem nichtigen Geschäft — Es gibt ein andres Glud und andre Freuden. Wetanig.

Biel lernteft du auf biefem turzen Beg, mein Sohn! Mar.

D fcbner Tag, wenn endlich ber Goldat In's Leben beimfehrt, in die Menschlichkeit, Bum froben Bug die Kabnen fich entfalten, Und beimwarts ichlagt ber fanfte Friedensmarich. Benn alle Sute fich und Selme fcmuden Mit grunen Mai'n, bem letten Ranb ber Felber! Der Stabte Thore geben auf von felbft, Nicht die Petarde braucht sie mehr zu sprengen; Bon Menschen find die Balle rings erfallt, Bon friedlichen, die in die Lufte grußen, -Bell flingt bon allen Thurmen das Gelaut. Des blut'gen Tages frohe Besper schlagend. Aus Dorfern und aus Stadten wimmelnd ftromt Ein jauchzend Bolf, mit liebend emfiger Bubringlichkeit bes Beeres Fortzug binbernb -Da schattelt, froh des noch erlebten Tage, Dem beimgekehrten Sohn der Greis die Sande. Ein Fremdling tritt er in fein Gigenthum, Das langft verlaff'ne, ein; mit breiten Aeften

Deckt ihn ber Baum bei seiner Bieberkehr, Der sich zur Gerte bog, als er gegangen, Und schamhaft tritt als Jungfrau ihm entgegen, Die er einst an ber Amme Brust verließ. D! gludlich, wem bann auch sich eine Thur, Sich zarte Arme sanft umschlingend offnen — Onestenberg (gerabrt).

D! daß Sie von ferner, ferner Zeit, Und nicht von morgen, nicht von heute fprechen! Max

(mit Seftigfeit fic au ihm wenbenb). Ber fonft ift Schuld baran, als ihr in Bien? -3ch will's nur frei gefteben, Queftenberg! Als ich vorbin Sie fteben fab, es prefte Der Unmuth mir bas Innerfte gufammen -Ihr fend es, die den Frieden bindern, ihr! Der Rrieger ift's, ber ibn erzwingen muß. Dem Kurften macht ihr's Leben fauer, macht Ihm alle Schritte fcwer, ihr schwarzt ihn an -Marum? Meil an Europa's großem Beften Ihm mehr liegt als an ein paar Sufen Landes. Die Destreich mehr bat ober weniger -Ihr macht ibn jum Emphrer und, Gott weif! Bu mas noch mehr, weil er die Sachsen schont, Beim Keind Bertrauen zu erweden fucht. Das boch ber einz'ge Weg zum Frieden ift; Denn bort ber Rrieg im Rriege nicht icon auf, Bober foll Friede fommen? Geht nur, geht! Die ich bas Gute liebe, haff' ich euch -Und bier gelob' ich's an, versprigen will ich

Für ihn, für biesen Ballenstein, mein Blut, Das letzte meines herzens, tropfenweif', eb' baß Ihr über seinen Fall frohloden sollt! —

(Er geht ab.)

## Fünfter Auftritt.

Queftenberg. Octavio Piccolomini.

Oneftenberg.

D web und! Steht es fo?

(Dringenb und ungebulbig.)

Freund, und wir laffen ihn in diesem Bahn Dahingehn, rufen ihn nicht gleich Buract, daß wir die Augen auf der Stelle Ihm bffnen?

Octavio

(ans einem tiefen Nachbenten ju fich tommenb).

Mir hat er fie jetzt geoffnet,

Und mehr erblict' ich, als mich freut.

Onestenberg.

Bas ift es, Freund?

Octavio.

Fluch über diese Reise!

Oneftenberg.

Bie fo? Bas ift es?

Octavio.

Kommen Gie! Ich muß

Sogleich die ungluckselige Spur verfolgen,

Mit meinen Augen feben - Rommen Sie -

(Will ibn fortfåhren.)

## Questenberg.

Bas benn? Bobin?

Octavio (preffirt).

Bu ihr!

Oneftenberg.

3u —

Octavia (corrigirt fich).

Bum herzog! Gehn wir. D! ich furchte Alles. Ich feb' bas Net geworfen über ihn, Er tommt mir nicht zurud, wie er gegangen.

Onestenberg.

Erklaren Sie mir nur -

Octavio.

Und konnt' ich's nicht Borhersehn? Nicht die Reise hintertreiben? Warum verschwieg ich's ihm? — Sie hatten Recht Ich mußt' ihn warnen — Jeho ift's zu spat. Onestenberg.

Bas ift zu fpat? Befinnen Sie fich, Freund,

Daß Sie in lauter Rathfeln zu mir reben.

Octavio (gefaßter). Wir gehn zum Herzog. Kommen Sie! Die Stunde Ruckt auch heran, die er zur Audienz Bestimmt hat. Kommen Sie! — Verwünscht! dreimal verwünscht sey diese Reise!

(Er führt ihn weg, ber Vorhang fällt.)

# Bweiter Anfzng.

Saal beim herzog von Friedlanb.

## Erster Anftritt.

Bediente segen Stable und breiten Justeppiche aus. Gleich barauf Bent, ber Aftrolog, wie ein italienischer Dichter schwarz und etwas phantastisch gekleibet. Er tritt in die Mitte bes Saals, ein weißes Stabchen in der Hand, womit er die Himmelsgegenden bezeichnet.

#### Bedienter.

(mit einem Rauchfaß herumgehend). Greift an! Macht, daß ein Ende wird! Die Bache.

Ruft in's Gewehr. Sie werben gleich erscheinen.

Bweiter Bedienter.

Barum benn aber ward die Erkerstube, Die rothe, abbestellt, die boch so leuchtet? Erfter Bedienter.

Das frag' ben Mathematitus. Der fagt, Es fen ein Ungladezimmer.

Bweiter Bedienter.

Marrenpoffen!

Das heißt bie Leute scheren. Saal ift Saal. Bas fann ber Ort viel zu bedeuten haben!

Seni (mit Gravitat).

Rein Cohn, nichts in der Belt ift unbedeutend.

Das Erfte aber und hauptsächlichste Bei allem ird'schen Ding ift Ort und Stunde. Britter Bedienter.

Lag bich mit bem nicht ein, Nathanael! Muß ihm ber herr boch felbst ben Willen thun. Seni (gabit bie Stable).

Elf! Eine bose Zahl. Zwölf Stuhle sett! 3wölf Zeichen hat ber Thierfreis, Funf und Sieben; Die heil'gen Zahlen liegen in ber Zwölse.

Bweiter Bedienter.

Bas habt ihr gegen Elf? Das lagt mich wiffen. Seni.

Elf ift die Sande. Elfe aberschreitet Die zehn Gebote.

Bweiter Bedienter.

So? Und warum neunt ihr

Die Kunfe eine heil'ge Zahl? Seni.

Fünf ist

Des Menschen Seele. Wie ber Mensch aus Gutem Und Bosem ist gemischt, so ist bie Funfe Die erste Zahl aus Grad und Ungerabe. Erster Bedienter.

Der Marr!

Dritter Bedienter.

Ei, laß ihn doch! Ich bor' ihm gerne zu, Denn Mancherlei doch bentt fich bei ben Borten. Bweiter Bedienter.

hinweg! Sie tommen! Da zur Seitenthur binaus! (Sie eilen fort, Seni folgt langsam.)

## Bweiter Auftritt.

Wallenftein. Die Gerzogin.

#### Wallenftein.

Nun, herzogin? Sie haben Wien berührt, Sich vorgestellt der Konigin von Ungarn? Herzogin.

Der Raiserin auch. Bei beiben Majestaten Sind wir jum handfuß zugelaffen worben.

Bie nahm man's auf, baß ich Gemahlin, Tochter Ju biefer Winterszeit in's Feld beschieden? Bergogin.

Ich that nach Ihrer Borschrift, fahrte an, Sie hatten über unser Kind bestimmt, Und mochten gern dem funftigen Gemahl Roch vor dem Feldzug die Berlobte zeigen.

Ruthmaßte man bie Bahl, die ich getroffen? Bergogin.

Man wunschte mohl, fie mocht' auf keinen fremben, Roch lutherischen herrn gefallen senn. Wallenstein.

Bas wunfchen Sie, Elifabeth?

Herzogin. Ihr Bille, wiffen Sie, war ftets ber meine. Wallenstein (nach einer Pause).

Run — Und wie mar die Aufnahm' fonft am Hofe?
(Gerzogin schlägt bie Augen nieber und schweigt.)
Berbergen Sie mir nichts — Wie war's bamit?

## Berzogin.

D! mein Gemahl — Es ift nicht Alles mehr Wie fonft — Es ift ein Banbel vorgegangen.

#### Wallenstein.

Wie? Ließ man's an ber alten Achtung fehlen? Bergogin.

Nicht an der Achtung. Wardig und voll Anstand War das Benehmen — Aber an die Stelle Huldreich vertraulicher Perablassung War feierliche Formlichkeit getreten. Ach! und die zarte Schonung, die man zeigte, Sie hatte mehr vom Mitleid als der Gunst. Nein! Herzog Albrechts fürstliche Gemahlin, Graf Harrachs eble Tochter hatte so — Nicht eben so empfangen werden sollen!

## Wallenstein.

Man ichalt gewiß mein neueftes Betragen?

### Bergogin.

D hatte man's gethan! — Ich bin's von lang ber Gewohnt, Sie zu entschuldigen, zufrieden
Zu sprechen die entrüsteten Gemuther —
Nein, Niemand schalt Sie — Man verhüllte sich In ein so lastend seierliches Schweigen.
Ach! hier ist kein gewöhnlich Misverständnis, keine Borübergehende Empfindlichkeit —
Etwas Unglücklich: Unersetzliches ist Geschehn — Sonst pflegte mich die Konigin Von Ungarn immer ihre liebe Muhme
Zu nennen, mich beim Abschied zu umarmen.

### Wallenstein.

Jett unterließ fie's?

### Bergogin

(ihre Thrauen troduend, nach einer Paufe). Sie umarmte mich,

Doch erft als ich ben Urlaub ichon genommen, ichon Der Thure zuging, tam fie auf mich zu, . Schnell, als befanne fie fich erft, und bruckte Dich an ben Bufen, mehr mit ichmerzlicher Als jartlicher Bewegung.

Wallenstein (ergreift iftre Sand). Faffen Gie fich! --

Bie war's mit Eggenberg, mit Lichtenstein Und mit ben anbern Freunden?

Berzogin (ben Ropf schattelnb). Reinen fah ich.

#### Wallenstein.

Und ber hifpanische Conte Ambaffador, Der sonft so warm fur mich zu sprechen pflegte?

## Bergogin.

Er hatte feine Bunge mehr fur Gie. Wallenstein.

Die Sonnen alfo icheinen uns nicht mehr; Forten muß eignes Feuer uns erleuchten.

### Bergogin.

Und mar' es? Theurer Herzog, mar's an bem, Bas man am Hofe leife fluftert, fich Im Lande laut erzählt — Was Pater Lamormain Durch ein'ge Winke —

Schiller's fammel, Berte, IV. 980.

## Wallenstein (fcnell).

Lamormain! Bas fagt ber? Bergogin.

Man zeihe Sie verwegner Ueberschreitung Der anvertrauten Bollmacht, freventlicher Berbohnung bochster, kaiserlicher Befehle. Die Spanier, ber Bayern stolzer Herzog, Stehn auf als Rläger wider Sie — Ein Ungewitter zieh' sich über Ihnen Busammen, noch weit brohender als jenes, Das Sie vordem zu Regensburg gestürzt.

Man spreche, sagt er — ach! ich kann's nicht sagen — Wallenstein (gespannt).

Nun?

Berzogin.

Bon einer zweiten — (fie ftoat).

Wallenstein. Zweiten

Berzogin.

Schimpflichern

— Absetzung.

### Wallenstein.

Spricht man?

(Heftig bewegt burch bas Zimmer gehend.)

D! fie zwingen mich, fie ftoßen

Gewaltsam, wider meinen Willen, mich binein.

## Herzogin

(sich bittenb an ihn schmiegenb). D, wenn's noch Zeit ist, mein Gemahl! — wenn es Mit Unterwerfung, mit Nachgiebigkeit Rann abgewendet werben - Geben Gie nach -Geminnen Sie's dem ftolgen Bergen ab, Es ift Ihr herr und Raiser, bem Sie weichen. D! laffen Gie es langer nicht geschebn, Dag bamifche Bosheit Ihre gute Abficht Durch giftige, berhafte Deutung fcmarge. Mit Siegestraft ber Mahrheit ftehn Sie auf, Die Lanner, die Berlaumder zu beschamen! Bir baben fo ber guten Freunde wenig. Sie wiffen's! Unfer Schnelles Glud bat uns Dem haß ber Menschen bloggestellt - Bas find mir, Benn faiferliche Suld fich von uns wendet!

## Dritter Auftritt.

Grafin Terzky, welche bie Pringeffin Thekla an ber Sanb fahrt, ju ben Vorigen.

#### Gräfin.

Bie, Schwefter? Bon Geschaften icon bie Rebe, Und, wie ich feb', nicht von erfreulichen, Eb' er noch feines Rindes frob geworden? Der Freude gebort ber erfte Augenblick. Dier, Bater Friedland! bas ift beine Tochter! Cheffa nabert fich ihm schachtern, und will fich auf feine

Sand beugen; er empfangt fie in feinen Armen, und bleibt einige Beit in ihrem Anschauen verloren stehen.)

### Wallenstein.

3a! Schon ift mir bie hoffnung aufgegangen. 3ch nehme fie jum Pfande großern Glads.

## Bergogin.

Ein zartes Kind noch war fie, als Sie gingen, Das große Heer dem Kaiser aufzurichten. Hernach, als Sie vom Feldzug heimgekehrt Aus Pommern, war die Tochter schon im Stifte, Wo sie geblieben ist bis jetzt.

### Wallenstein.

Indeß

Wir hier im Feld' gesorgt, sie groß zu machen, Das bochfte Irdische ihr zu ersechten, hat Mutter Natur in stillen Klostermauern Das Ihrige gethan, dem lieben Kind Mus freier Gunst das Gottliche gegeben, Und führt sie ihrem glanzenden Geschick Und meiner hoffnung schon geschmuckt entgegen.

### Bergogin (jur Pringeffin).

Du hattest beinen Bater wohl nicht wieder Erkannt, mein Rind? Raum gabltest du acht Jahre, Als du fein Angesicht zuletzt gesehn.

#### Chekla.

Doch, Mutter, auf ben ersten Blid - Mein Bater hat nicht gealtert - Wie fein Bilb in mir gelebt, So steht er blubend jetzt vor meinen Augen.

#### Wallenstein (jur Bergogin).

Das holde Kind! Die fein bemerkt und wie Berftandig! Sieh, ich gurnte mit dem Schickal, Daß mir's den Sohn versagt, der meines Namens Und meines Gluces Erbe konnte fenn, In einer stolzen Linie von Fursten Mein schnell verlosches Dasen weiter leiten.

Ich that bem Schickal Unrecht. hier auf biefes Jungfräulich blubnbe haupt will ich ben Kranz Des friegerischen Lebens niederlegen; Richt für verloren acht' ich's, wenn ich's einst, In einen thniglichen Schmuck verwandelt, Um diese schne Stirne flechten kann.

(Er balt fie in feinen Armen, wie Piccolomini hereintritt.)

## Vierter Auftritt.

Max Piccolomini, und bath barauf Graf Terzhy zu ben Vorigen..

### Gräfin.

Da tommt der Paladin, der uns beschütte. Wallenstein.

Sep mir willtommen, Max! Stets warst du mir Der Bringer irgend einer schonen Freude, Und, wie das gladlichste Gestirn des Morgens, Fahrst du die Lebenssonne mir herauf.

Mar.

Mein General -

#### Wallenstein.

Bis jetzt war es ber Kaifer, Der bich burch meine Hand belohnt. Heut' haft du Den Bater bir, ben glucklichen, verpflichtet, Und biefe Schuld muß Friedland felbst bezahlen. Mar.

Dein Farft! Du eileft febr, fie abzutragen. 3ch tomme mit Beschämung, ja, mit Schmerg;

Denn kaum bin ich bier angelangt, hab' Mutter Und Tochter beinen Armen überliefert, So wird aus beinem Marstall, reich geschirrt, Ein prächt'ger Jagdzug mir von dir gebracht, Für die gehabte Müh' mich abzulohnen. Ja, ja, mich abzulohnen. Eine Müh', Ein Amt bloß war's! Nicht eine Gunst, für die Ich's vorschnell nahm, und dir schon volles Herzens Ju danken kam — Nein, so war's nicht gemeint, Daß mein Geschäft mein schönstes Glück senn sollte! (Terzen tritt berein und übergibt bem Lerzog Briefe, welche bieser schnell erbricht.)

Gräfin (zu max).

Belohnt er Ihre Mahe? Seine Freude Bergilt er Ihnen. Ihnen steht es an, So zart zu benken; meinem Schwager ziemt's, Sich immer groß und fürstlich zu beweisen.

#### Chekla.

So mußt' auch ich an feiner Liebe zweifeln, Denn feine gutigen Bande schmudten mich, Noch eh' bas herz bes Baters mir gesprochen.

## Mar.

Ja, er muß immer geben und beglücken!
(Er ergreift ber Herzogin hand, mit fteigender Barme).
Was bant' ich ihm nicht alles — o! was sprech' ich Nicht alles aus in diesem theuren Namen Friedland!
Zeitlebens soll ich ein Gefangner sehn Bon diesem Namen — darin blaben soll Wir jedes Gluck und jede schone hoffnung — Beft, wie in einem feften Zauberringe, balt Das Schidfal mich gebannt in Diefem Namen. Grafin

(welche unterbeffen ben Herzog forgfältig beobachtet, bemerft, bas er bei ben Briefen nachbentenb geworben).

Der Bruber will allein fenn. Lagt uns gehen.

### Wallenstein

(wendet sich schnell um, fast sich und spricht beiter zur gerzogin). Noch einmal, Fürstin, heiß'ich Sie im Feld willtommen. Sie sind die Wirthin dieses Hoss — Du, Max, Wirst diesmal noch bein altes Umt verwalten, Indeß wir hier des Herrn Geschäfte treiben.
(Max Piccolomini bietet der Berzogin den Arm, Gräfin Terzty führt die Prinzessin ab.)

Terzky (ibm nachrufenb). Berfaumt nicht, ber Berfammlung beizuwohnen.

## Fünfter Auftritt.

Wallenstein. Terzky.

### Wallenstein

(in tiefem Nachbenten ju fich felbft). Sie hat ganz recht gefehn — So ift's, und stimmt Bollsommen zu ben übrigen Berichten — Sie haben ihren letzten Schluß gefaßt In Wien, mir ben Nachfolger schon gegeben. Der Ungarn Ronig ift's, ber Ferbinand, Des Kaifers Sohnlein, ber ist jetzt ihr heiland, Das nen aufgebende Gestirn! Mit uns

Bebenft man fertig icon au fenn, und wie Ein Abgeschiedner find wir icon beerbet. Drum feine Beit verloren!

(Inbem er fich umwenbet, bemerkt er ben Tergty und gibt ibm einen Brief.)

Graf Altringer lagt fich entschuldigen, Auch Gallas - Das gefällt mir nicht.

Tergkn.

Und wenn du

Noch langer faumft, bricht Giner nach bem Undern. Wallenstein.

Der Altringer bat die Tyroler Paffe. 3ch muß ihm Ginen ichiden, bag er mir Die Spanier aus Mailand nicht berein lagt. - Mun! ber Gefin, ber alte Unterbandler. hat fich ja furglich wieber bliden laffen. Bas bringt er uns vom Grafen Thurn? Terakn.

Der Graf entbietet bir.

Er bab' ben ichweb'ichen Rangler aufgesucht Bu Salberftabt, wo jeto ber Convent ift; Der aber fagt, er fen es mud', und wolle Richts weiter mehr mit bir zu schaffen baben.

Wallenstein.

Wie so?

### Cerzkn.

Es fen dir nimmer Ernft mit beinen Reben, Du wollft die Schweden nur gum Narren haben, Dich mit den Sachsen gegen fie verbinden, Um Ende fie mit einem elenden Stud Gelbes Abfertigen.

## Wallenftein.

So! Meint er wohl, ich foll ihm Ein schones beutsches Land zum Raube geben, Daß wir zuletzt auf eignem Grund und Boben Selbst nicht mehr herren find? Sie muffen fort, Fort, fort! Wir brauchen teine folche Nachbarn. Terzky.

Gbnn' ihnen boch bas Flecken Land, geht's ja Richt von bem beinen! Bas bekummert's bich, Benn bu bas Spiel gewinnest, wer es zahlt. Wallenstein.

Fort, fort mit ihnen! — Das verstehst du nicht. Es soll nicht von mir heißen, daß ich Deutschland Zerstücket hab', verrathen an den Fremdling, Um meine Portion mir zu erschleichen. Mich soll das Reich als seinen Schirmer ehren, Reichsfürstlich mich erweisend, will ich würdig Rich bei des Reiches Fürsten niedersetzen. Es soll im Reiche keine fremde Macht Mir Wurzel sassen, und am wenigsten Die Gothen sollen's, diese Hungerleider, Die nach dem Segen unsers deutschen Landes kit Neidesblicken raubbegierig schauen. beistehen soll'n sie mir in meinen Planen, w dennoch nichts dabei zu sischen haben.

ch mit den Sachsen wirst du ehrlicher fahren? Sie verlieren die Geduld,
I du so krumme Wege machst —
I sollen alle diese Masken? Sprich!

Die Freunde zweifeln, werben irr' an dir — Der Orenstirn, ber Arnheim, keiner weiß, Bas er von beinem 3dgern halten foll. Am End' bin ich der Lügner; Alles geht' Durch mich. Ich hab' nicht einmal beine Handschrift.

Ich geb' nichts Schriftliches von mir, bu weißt's. Terzkn.

Woran erkennt man aber beinen Ernst, Wenn auf bas Wort bie That nicht folgt? Sag' selbst. Was bu bisher verbandelt mit dem Feind, Satt' alles auch recht gut geschehn seyn konnen, Wenn du nichts mehr damit gewollt, als ihn Jum Besten haben.

## Wallenstein

(nach einer Pause, indem er ibn scharf ansieht). Und woher weißt du, daß ich ihn nicht wirklich Jum Besten habe? Daß ich nicht euch alle Jum Besten habe? Kennst du mich so gut? Ich wußte nicht, daß ich mein Innerstes Dir ausgethan — Der Kaiser, es ist wahr, hat übel mich behandelt! — Benn ich wollte, Ich stont' ihm recht viel Bbses dafür thun. Es macht mir Freude, meine Macht zu kennen; Ob ich sie wirklich brauchen werbe, davon, dent ich, Beist du nicht mehr zu sagen, als ein Andrer. Terzkn.

So haft bu flets bein Spiel mit uns getrieben!

## Sechster Auftritt.

Illo sn ben Vorigen.

### Wallenstein.

Bie fteht es braußen? Sind fie vorbereitet? Illo.

Du find'st fie in der Stimmung, wie du wunschest. Sie wiffen um des Raifers Forderungen Und toben.

#### Wallenstein.

Wie erklart fich Ifolan?

Der ift mit Leib und Seele bein, feitbem bu Die Pharobant ihm wieder aufgerichtet. Wallenstein.

Bie nimmt fich ber Rolalto? Saft bu bich Des Deobat und Tiefenbach verfichert?
Illo.

Bas Piccolomini thut, das thun fie auch.

So, meinst bu, tann ich was mit ihnen wagen? Illo.

- Benn du der Piccolomini gewiß bift. Wallenstein.

Wie meiner felbft. Die laffen nie von mir. Cerzky.

Doch wollt' ich, bag bu bem Octavio, Dem Fuche, nicht so viel trautest. Wallenstein.

Lehre du

Mich meine Lente tennen. Sechzehnmal Bin ich zu Feld' gezogen mit dem Alten,
— Zudem — ich hab' fein Horoftop gestellt,
Wir find geboren unter gleichen Sternen —
Und turz —

#### (Geheimnigvoll.)

Es hat bamit fein eigenes Bewenben. Wenn bu mir alfo gut fagft fur bie Andern -. Illo.

Es ift nur Gine Stimme unter Allen: Du barfit bas Regiment nicht niederlegen. Sie werben an bich beputiren, bor' ich.

### Wallenstein.

Wenn ich mich gegen fie verpflichten foll, So muffen fie's auch gegen mich.

Illo.

Berfteht fich.

### Wallenstein.

Parole muffen fie mir geben, eidlich, schriftlich, Sich meinem Dienft zu weihen, unbebingt.

Illo.

Warum nicht?

#### Tergkn.

Un bedingt? Des Raifers Dienft, Die Pflichten gegen Deftreich werben fie Sich immer vorbehalten.

Wallenstein (ben Kopf schättelnb). Unbedingt Muß ich fie haben. Nichts von Borbehalt! Jllo.

Ich habe einen Einfall — Gibt uns nicht Graf Terzip ein Bantett heut' Abend? Cerzky.

Ja,

Und alle Generale find gelaben.

Ilo (jum Ballenftein).

Sag! Willft bu vollig freie Sand mir laffen? Ich schaffe bir bas Wort ber Generale, So wie bu's manscheft.

#### Wallenstein.

Schaff' mir ihre handschrift!

Bie du bagu gelangen magft, ift beine Sache.

Illo.

Und wenn ich dir's nun bringe, Schwarz auf Beiß, Daß alle Chefs, die hier zugegen find, Dir blind fich überliefern — willft du dann Ernst machen endlich, mit beherzter That Das Gluck versuchen?

### Wallenstein.

Schaff' mir bie Berschreibung! 3llo.

Bedenke, was du thuft! Du kannst bes Raifers Begehren nicht erfüllen — kannst das heer Richt schwächen laffen — nicht die Regimenter Jum Spanier stoßen laffen, willst du nicht Die Macht auf ewig aus ben handen geben. Bebenk das Andre auch! Du kannst des Kaisers Befehl und ernste Ordre nicht verhöhnen, Richt langer Ausstlucht suchen, temporisiren,

Willft du nicht formlich brechen mit dem Sof. Entschließ' dich! Willft du mit entschloff'ner That Zuvor ihm tommen? Willft du, ferner zogernd, Das Aeußerste erwarten?

Wallenstein.

Das geziemt sich,

Ch' man das Aeußerfte beschließt!

D. nimm ber Stunde mabr, eh' fie entschlapft! So felten fommt ber Augenblick im Leben, Der mahrhaft wichtig ift und groß. Wo eine Entscheidung foll geschehen, ba muß Dieles Sich gludlich treffen und jufammenfinden .-Und einzeln nur, gerftreuet zeigen fich Des Glades Raben, Die Gelegenheiten, Die nur in Ginem Lebenspunkt ausammen Gebrangt, ben ichweren Fruchteinoten bilben. Sieh! wie entscheibend, wie verbananiftvoll Sich's jett um dich zusammenzieht! - Die Baupter Des Beers, bie besten, trefflichsten, um bich. Den toniglichen Subrer, ber versammelt, Mur beinen Wint erwarten fie - D! laß Sie fo nicht wieber auseinander geben So einig fubrit bu fie im gangen Lauf Des Rrieges nicht zum zweiten Mal zusammen. Die bobe Kluth ift's, bie bas schwere Schiff Bom Strande bebt - Und jedem Gingelnen Bachet bas Gemuth im großen Strom ber Menge. Bett haft bu fie, jett noch! Bald fprengt ber Rrieg Sie wieber auseinander, babin, borthin -

In eignen fleinen Sorgen und Intreffen Berftreut fich ber gemeine Geift. Ber beute. Bom Strome fortgeriffen, fich vergift, Wird nuchtern werben, fiebt er fich allein. Mur seine Dbnmacht fablen und geschwind Umlenten in die alte, breitgetretne Rabritrafe ber gemeinen Pflicht, nur mobl Bebalten unter Dach zu fommen suchen.

Wallenstein.

Die Zeit ift noch nicht ba.

Cerakn.

So fagit bu immer.

Bann aber wirb es Beit fenn? Wallenstein.

Wenn ich's fage.

#### Juo.

D! bu wirft auf die Sternen : Stunde marten . Bis dir die irdische entflieht! Glaub' mir. In beiner Bruft find beines Schidfals Sterne. Bertrauen ju bir felbft, Entschloffenheit Ift beine Benus! Der Maleficus, Der einz'ge, ber bir ichabet, ift ber 3meifel.

Wallenstein.

Du red'ft, wie bu's verftebft. Wie oft und vielmals Erklart' ich bir's! - Dir flieg ber Jupiter Dinab, bei ber Geburt, ber belle Gott; Du fannft in bie Gebeimniffe nicht ichauen. Rur in ber Erbe magft bu finfter mublen, Blind, wie ber Unterirdische, der mit dem bleichen Bleifarb'nen Schein in's Leben bir geleuchtet.

Das Irbische, Gemeine magst du sehn,
Das Nächste mit dem Nächsten klug verknüpsen;
Darin vertrau' ich dir und glaube dir.
Doch, was geheimnisvoll bedeutend webt
Und bildet in den Tiefen der Natur, —
Die Geisterleiter, die aus dieser Welt des Staubes
Bis in die Sternenwelt, mit tausend Sprossen,
Hinauf sich baut, an der die himmlischen
Gewalten wirkend auf und nieder wandeln,
— Die Kreise in den Kreisen, die sich eng
Und enger ziehn um die central'siche Sonne —
Die sieht das Aug' nur, das entsiegelte,
Der hellgebornen, heitern Joviskinder.

(Nachbem er einen Gang burch ben Saal gemacht, bleibt er steben und fahrt fort.)

Die himmlischen Gestirne machen nicht Bloß Tag und Nacht, Frühling und Sommer — nicht Dem Samann bloß bezeichnen sie die Zeiten Der Aussaat und der Ernte. Auch des Menschen Thun Ist eine Aussaat von Verhängnissen, Gestreuet in der Zukunft dunkles Land, Den Schicksakhen hoffend übergeben. Da thut es Noth, die Saatzeit zu erkunden, Die rechte Sternenstunde auszulesen, Des himmels häuser forschend zu durchsparen, Ob nicht der Feind des Wachsens und Gedeihens In seinen Ecken schadend sich verberge.

Drum last mir Zeit. Thut ihr indes bas Eure. Ich tann jest noch nicht sagen, was ich thun will. Nachgeben aber werd' ich nicht. Ich nicht!

Abseten follen fie mich auch nicht - Darauf Berlaft Euch.

> Rammerdiener (tommt). Die Berrn Generale. Wallenstein.

> > Lag fie tommen.

Cergkn.

Billft du, daß alle Chefs zugegen fenen? Wallenstein.

Das braucht's nicht. Beibe Diccolomini. Marabas, Buttler, Forgatich, Devbat, Raraffa, Molani mogen fommen.

(Terzfy geht hinaus mit bem Rammerbiener.)

Wallenstein (au 300).

Saft bu den Queftenberg bewachen laffen? Sprach er nicht Ginige ingebeim?

Illo.

Ich bab' ibn scharf bewacht. Er war mit Riemand Als bem Octavio.

## Siebenter Auftritt.

Borige, Queftenberg, beibe Piccolomini, Buttler, Ifolani, Maradas und noch brei andere Generale treten berein. Auf ben Bint bes Generals nimmt Queftenberg ibm grad gegenaber Plas, die andern folgen nach ihrem Range. Es herrscht eine augenblidliche Stille.

## Wallenstein.

3ch bab' ben Inhalt Ihrer Sendung gwar Bernommen Questenberg, und mobl ermogen, Schiffer's fammil, Berte, IV. Bb.

Auch meinen Schluß gefaßt, ben nichts mehr andert Doch, es gebührt sich, daß die Commandeurs Aus Ihrem Mund bes Raifers Willen hören — Gefall' es Ihnen benn, sich Ihres Auftrags Bor biesen ebeln Sauptern zu entledigen.

### Questenberg.

Ich bin bereit, boch bitt' ich zu bebenken, Daß kaiserliche Herrschgewalt und Barbe Aus meinem Munde spricht, nicht eigne Rahnheit.

#### Wallenstein.

Den Eingang spart!

Onestenberg. Als Seine Majestat.

Der Raifer, ibren mutbigen Armeen Ein ruhmgefrontes, friegeerfahrnes Saupt Geschenkt in ber Person bes Bergoge Kriedland, Geschab's in frober Buversicht, bas Glud Des Rrieges ichnell und gunftig umzuwenden. Much mar ber Unfang ihren Bunfchen holb, Gereiniget war Bbbeim bon ben Sachsen. Der Schweden Siegeslauf gehemmt - es schöpften Auf's Neue leichten Athem diese Lander, Als Bergog Friedland die gerftreuten Feindesheere herbei von allen Stromen Deutschlands goa. Berbei auf Ginen Sammelplat beschwor Den Rheingraf, Bernhard, Banner, Drenftirn, Und jenen nie besiegten Ronig felbst, Um endlich bier im Ungefichte Nurnbergs Das blutig große Rampffpiel zu entscheiben.

#### Wallenstein.

Bur Sache, wenn's beliebt!

Oneftenberg.

Gin neuer Geift

Berfundigte fogleich ben neuen Felbherrn. Nicht blinde Buth mehr rang mit blinder Buth: In bellgeschiednem Rampfe fab man jett Die Restigfeit ber Rubnheit widerstebn, Und weise Runft die Tapferfeit ermuden. Bergebens loct man ibn gur Schlacht; er grabt Sich tief und tiefer nur im Lager ein. Als galt' es, bier ein ewig Saus zu grunden. Berzweifelnd endlich will ber Ronig fturmen: Bur Schlachtbant reift er feine Bolfer bin, Die ibm bes hungers und ber Seuchen Buth 3m leichenvollen Lager langfam tobtet. Durch ben Berback bes Lagers, binter welchem Der Tod aus tausend Robren lauert, will Der Niegebemmte fturmend Babn fich brechen. Da ward ein Angriff und ein Biderftand, Bie ihn fein gludlich Auge noch gefehn. Berriffen endlich führt fein Bolt ber Ronig Bom Rampfplat beim, und nicht ein Fugbreit Erde Gewann es ibm , bas graufe Menfchenopfer.

Wallenstein.

Erfparen Sie's, une aus bem Zeitungeblatt Bu melben, mas mir ichaubernd felbft erlebt. Oneftenberg.

Antlagen ift mein Amt und meine Sendung, Es ift mein Berg, bas gern beim Lob verweilt. In Darnberge Lager ließ ber fcmeb'iche Ronia Den Rubm - in Lutens Chenen bas Leben. Doch wer erstaunte nicht, als Bergog Kriedland Nach diesem großen Tag, wie ein Befiegter. Nach Bobeim flog, vom Rriegesschauplat fcmanb. Inden der junge Beimarische Beld In's Krantenland unaufgehalten brang, Bis an die Donau reifend Bahn fich machte, Und ftand mit einem Mal bor Regensburg, Bum Schreden aller gut fathol'ichen Chriften. Da rief der Bapern wohlverdienter Rurft Um schnelle Salf in feiner bochften Roth, -Es schickt ber Raifer fieben Reitende Un Bergog Friedland ab mit biefer Bitte, Und flebt, mo er ale herr befehlen tann. Umfonft! Es bort in diesem Augenblick Der Bergog nur ben alten Bag und Grou. Gibt bas gemeine Befte preis, bie Rachgier Un einem alten Keinde zu vergnugen. Und so fällt Regensburg!

### Wallenstein.

Bon welcher Zeit ift benn bie Rebe, Max? Ich hab' gar fein Gebachtniß mehr.

Mar.

Er meint,

Bie wir in Schlefien maren.

Wallenstein.

Go! fo! fo!

Bas aber hatten wir benn bort zu thun?

## Mar.

Die Schweben braus ju ichlagen und die Sachfen.

Recht! Ueber ber Beschreibung ba vergeff' ich Den gangen Krieg — (In Queftenberg)
Rur weiter fortgefahren!

### Queftenberg.

Am Oderstrom vielleicht gewann man wieder, Bas an der Donau schimpflich ward verloren. Erstaunenswerthe Dinge hoffte man Auf dieser Kriegesbuhne zu erleben, Bo Friedland in Person zu Felde zog, Der Nebenbuhler Gustavs einen — Thurn Und einen Arnheim vor sich sand. Und wirklich Gerieth man nah genug hier an einander, Doch um als Freund, als Gast sich zu bewirthen. Sanz Deutschland seufzte unter Kriegeslast, Doch Friede war's im Wallenstein'sichen Lager.

## Wallenftein.

Manch blutig Treffen wird um nichts gefochten, Weil einen Sieg ber junge Feldberr braucht. Ein Bortheil des bewährten Feldberrn ist's, Daß er nicht nothig hat zu schlagen, um Der Welt zu zeigen, er versteh' zu siegen. Mir kount' es wenig belfen, meines Glad's Mich aber einen Arnheim zu bedienen; Biel natte Deutschland meine Mäßigung, War' mir's geglad't, das Bandniß zwischen Sachsen Und Schweben, das Berderbliche, zu losen.

## Queftenberg.

Es gladte aber nicht, und fo begann Auf's Reu' bas blut'ge Kriegesspiel. Bier endlich Rechtfertigte ber Furft ben alten Ruhm. Muf Steinau's Kelbern ftredt bas fcwebifche Deer Die Baffen, ohne Schwertstreich übermunden -Und bier, mit Andern, lieferte bes Simmels Berechtigfeit ben alten Aufruhrstifter, Die fluchbelabne Sadel biefes Rriegs, Matthias Thurn, bes Rachers Banben que. - Doch in großmuth'ge hand war er gefallen; Statt Strafe fand er Lohn, und reich beschenft Entließ ber Surft ben Erzfeind feines Raifers.

Wallenstein (lacht).

Ich weiß, ich weiß — Sie batten icon in Bien Die Kenfter, die Balcone voraus gemiethet, Ibn auf bem Armenfunderfarrn ju febn -Die Schlacht batt' ich mit Schimpf verlieren mogen, Doch bas vergeben mir bie Wiener nicht, Daß ich um ein Spettatel fie betrog.

#### Queftenberg.

Befreit mar Schlesien, und Alles rief Den Bergog nun in's bart bedrangte Banern. Er fett auch wirklich fich in Marich - gemachlich Durchzieht er Bobeim auf bem langften Bege; Doch eh' er noch ben Reind gefeben, wendet Er fcbleunig um, bezieht fein Binterlager, brudt Des Raifere Lander mit bes Raifere Beer.

#### Wallenstein.

Das heer war jum Erbarmen, jebe Rothburft, jebe

Bequemlichkeit gebrach — ber Winter kam.
Was benkt die Majestät von ihren Truppen?
Sind wir nicht Menschen? Nicht der Kält' und Nässe, Nicht jeder Nothdurst sterblich unterworsen?
Fluchwürdig Schicksal des Soldaten! Wo
Er hinkommt, sliedt man vor ihm — wo er weggeht, Verwünscht man ihn! Er muß sich Alles nehmen;
Wan gibt ihm nichts, und Jeglichem gezwungen Ju nehmen, ist er Jeglichem ein Greuel.
Hier stehen meine Generals. Karassa!
Graf Deodati! Buttler! Sagt es ihm,
Wie lang der Sold den Truppen ausgeblieben?
Buttler.

Ein Jahr icon fehlt die Lohnung. Wallenstein.

Und sein Gold ::

Muß dem Soldaten werden, barnach heißt er! Gueftenberg.

Das klingt gang anders, als der Fürst von Friedland Bor acht, neun Jahren sich vernehmen ließ.

Ja, meine Schuld ift es, weiß wohl, ich selbst hab' mir ben Raiser so verwöhnt. Da! Bor neun Jahren, Beim Danenkriege, stellt' ich eine Macht ihm auf Bon vierzigtausend Köpfen oder fünfzig, Die aus dem eignen Seckel keinen Deut Ihm koftete — Durch Sachsens Kreise zog Die Kriegessurie, bis an die Scheeren Des Belts den Schrecken seines Namens tragend. Da war, noch eine Zeit! Im ganzen Kaiserstaate

Rein Nam' geehrt, geseiert, wie ber meine, Und Albrecht Ballenstein, so hieß Der britte Edelstein in seiner Krone! Doch auf bem Regensburger Fürstentag Da brach es auf! Da lag es kund und offen, Aus welchem Beutel ich gewirthschaft't hatte. Und was war nun mein Dank bafür, daß ich, Ein treuer Fürstenknecht, der Bolker Fluch Auf mich gebürdet — diesen Krieg, der nur Ihn groß gemacht, die Fürsten zahlen lassen? Was? Ausgeopsert wurd' ich ihren Klagen, — Abgesetzt wurd' ich.

### Oneftenberg.

Eure Gnaden weiß Bie febr auf jenem ungludevollen Reichstag Die Freiheit ihm gemangelt.

#### Wallenstein.

Tod und Teufel!
Ich hatte, was ihm Freiheit schaffen konnte.
— Nein, Herr! Seitdem es mir so schlecht bekam, Dem Thron zu dienen auf des Reiches Kosten, Hab' ich vom Reich ganz anders benken lernen.
Bom Kaiser freilich hab' ich diesen Stab, Doch suhr' ich jetzt ihn als des Reiches Feldherr, Jur Wohlfahrt Aller, zu des Ganzen Heil, Und nicht mehr zur Bergrößerung des Einen! — Jur Sache doch. Was ist's, das man von mir begehrt?
Onestenberg.

Fur's Erfte wollen Seine Majestat, Dag die Armee ohn' Aufschub Bohmen raume.

#### Wallenftein.

In Diefer Jahrezeit? und wohin will man, Daß wir une wenden?

## Oneftenberg.

Dahin, wo ber Feind ift.

Denn Seine Majestat will Regensburg Bor Oftern noch vom Feind gesaubert sehn, Daß langer nicht im Dome lutherisch Gepredigt werde — fetzerische Greul Des Festes reine Feier nicht besuble.

Rann bas gefchehen, meine Generals?

Es ift nicht mbalich.

Buttler.

Es kann nicht geschebn.

Onestenberg. Der Raiser hat auch schon dem Oberst Suns Befehl geschidt, nach Bayern porzurucken.

Wallenftein.

Bas that ber Sups?

Oneftenberg.

Bas er schuldig war.

Er radte vor.

Wallenstein.

Er rudte vor! Und ich, Sein Chef, gab ibm Befehl, ausbrudlichen, Richt von bem Platz zu weichen! Steht es fo Um mein Commando? Das ift ber Gehorfam, Den man mir schulbig, ohne ben kein Kriegsstand Bu benten ift? Sie, meine Generale, Sepen Richter! Bas verdient ber Offizier, Der eidvergeffen seine Ordre bricht? Ilo.

Den Tob!

#### Wallenstein

(ba bie Uebrigen bebenflich schweigen, mit erhöhrer Stimme). Graf Piccolomini was hat er

Berbient?

Mar (nach einer tangen Paufe). Nach des Gesetzes Wort — den Tod! Isolani.

Den Tob!

#### Buttler.

Den Tob nach Kriegerecht!
(Queftenberg fieht auf, Ballenstein folgt, es erheben fich Aue.)

Wallenstein.

Dazu verdammt ihn bas Gefet, nicht ich! Und wenn ich ihn begnabige, geschieht's Aus schuld'ger Achtung gegen meinen Raifer.

Queftenberg.

Wenn's fo fteht, hab' ich bier nichts mehr zu fagen. Wallenstein.

Mur auf Bedingung nahm ich dies Commando; Und gleich die erste war, daß mir zum Nachtheil Rein Menschenkind, auch selbst der Kaiser nicht, Bei der Armee zu sagen haben sollte. Wenn fur den Ausgang Ich mit meiner Stre Und meinem Kopf soll haften, muß ich Derr Darüber seyn. Was machte diesen Gustav Unwiderstehlich, unbesiegt auf Erden? Dies: daß er Konig mar in seinem Heer! Ein Konig aber, einer, der es ist, Ward nie besiegt noch, als durch Seinesgleichen — Jedoch zur Sach'. Das Beste soll noch kommen. Duestenberg.

Der Rardinal, Infant wird mit dem Fruhjahr Aus Mailand ruden, und ein spanisch Heer Durch Deutschland nach den Niederlanden führen. Damit er sicher seinen Weg verfolge, Will der Monarch, daß hier aus der Armee Acht Regimenter ihn zu Pferd begleiten.

Wallenftein.

Ich merk', ich merk' — Acht Regimenter — Wohl! Wohl ausgesonnen, Pater Lamormain! Bar' der Gedank nicht so verwünscht gescheid, Wan war' versucht, ihn herzlich dumm zu nennen. Achttausend Pserde! Ja! ja! es ist richtig, Ich seh' es kommen.

#### Oneftenberg.

Es ift nichts babinter Bu febn. Die Klugheit rath's, die Noth gebeut's. Wallenstein.

Wie, mein herr Abgefandter? Ich soll's wohl Nicht merken, daß man's mude ift, die Macht, Des Schwertes Griff in meiner hand zu sehn? Daß man begierig diesen Borwand hascht, Den span'schen Namen braucht, mein Bolk zu mindern, In's Reich zu suhren eine neue Macht, Die mir nicht untergeben sep. Mich so Gerad' bei Seit' zu werfen, dazu bin ich Euch noch zu mächtig. Mein Bertrag erheischt's, Daß alle Raiserheere mir gehorchen, So weit die deutsche Sprach' geredet wird. Bon span'schen Truppen aber und Infanten, Die durch das Reich als Gaste wandernd ziehn, Steht im Vertrage nichts — Da kommt man denn So in der Stille hinter ihm herum, Wacht mich erst schwächer, dann entbehrlich, die Man kurzeren Prozesk kann mit mir machen. — Wozu die krummen Wege, Herr Minister? Serad heraus! Den Kaiser drückt das Pactum Mit mir. Er möchte gerne, daß ich ginge. Ich will ihm den Gesallen thun; das war Beschlossen Sache, Herr, noch eh' Sie kamen.

(Es entflebt eine Bewegung unter ben Generalen, welche immer

Es thut mir leid um meine Obersten;
Noch seh' ich nicht, wie sie zu ihren vorgeschoff nen Geldern,
Zum wohlverdienten Lohne kommen werden.
Neu Regiment bringt neue Menschen auf,.
Und früheres Berdienst veraltet schnell.
Es dienen viel Ausländische im Heer,
Und war der Mann nur sonsten brav und tüchtig,
Ich pslegte eben nicht nach seinem Stammbaum,
Nach seinem Katechismus viel zu fragen.
Das wird auch anders werden kunftighin!
Nun — mich geht's nichts mehr an.

(Er fest fic.)

Mar.

Da fen Gott får,

Dag es bis babin tommen foll! Die ganze Armee wird furchtbar gabrend fich erheben — Der Kaifer wird migbraucht, es tann nicht fenn. Isolani.

Es tann nicht fenn, benn Alles ging ju Trummern. Wallenftein.

Das wird es, treuer Jolan. Zu Trammern Bird Alles gehn, was wir bedachtig bauten. Defiwegen aber find't sich boch ein Felbherr, Und auch ein Kriegsheer lauft noch wohl dem Kaifer Zusammen, wenn die Trommel wird geschlagen.

#### Mar

(gefchaftig , leibenfchaftlich von Einem jum Anbern gebend und fie befanftigenb).

Hor' mich, mein Feldherr! Hort mich, Oberften! --Laß dich beschwören, Fürst! Beschließe nichts, Bis wir zusammen Rath gehalten, dir Borstellungen gethan — Kommt, meine Freunde! Ich hoff, es ist noch Alles herzustellen.

Terzkn.

Rommt, kommt! im Vorsaal treffen wir die Andern. (Gehen.)

Buttler (zu Questenberg).

Benn guter Rath Gebor bei Ihnen findet, Bermeiden Sie's, in diefen ersten Stunden Sich bffentlich zu zeigen, schwerlich mochte Sie Der goldne Schlaffel vor Mighandlung schaten.

(Laute Bewegungen braußen.)

Wallenstein.

Der Rath ift gut - Octavio, bu wirft

Fur unfere Gaftes Sicherheit mir haften. Gehaben Sie fich wohl, von Queftenberg!

Richts, nichts von dem verhaßten Gegenstand! Sie thaten Ihre Schuldigfeit. Ich weiß Den Mann von feinem Amt ju unterscheiben.

(Inbem Questenberg mit bem Octavio abgeben win, bringen Gotz, Tiefenbach, Kolalto berein, benen noch mehrere Commanbeurs folgen.)

Göta.

Bo ift er, ber une unfern General - Ciefenbach (angleich).

Bas muffen wir erfahren, bu willft uns - Bolalto (gugieig).

Bir wollen mit bir leben, mit bir fterben. Wallenftein

(mit Anseben, auf Mo zeigenb). hier ber Feldmarschall weiß um meinen Willen. (Gebt ab.)

# Pritter Aufzug.

Ein Bimmer.

## Erfter Auftritt.

Illo und Terzky.

Cerzkn.

Run fagt mir! Bie gedenkt ihr's biefen Abend Beim Gastmahl mit ben Obristen zu machen? Illo.

Borin wir uns dem Herzog insgesammt Borschreiben, sein zu seyn mit Leib und Leben, Richt unser letztes Blut fur ihn zu sparen; Jedoch der Sidespflichten unbeschadet, Die wir dem Kaiser schuldig sind. Merkt wohl! Die nehmen wir in einer eignen Klausel Ausbrucklich aus und retten das Sewissen. Run bort! Die also abgefaßte Schrift Bird ihnen vorgelegt vor Tische, keiner Bird daran Anstof nehmen — Hort nun weiter! Nach Tasel, wenn der trübe Geist des Weins Das Herz nun bsfnet und die Augen schließt,

Lagt man ein unterschobnes Blatt, worin Die Klausel fehlt, zur Unterschrift herumgehn. Cerzky.

Wie? Dentt ihr, daß fie fich durch einen Cib Gebunden glauben werden, den wir ihnen Durch Gauteltunft betruglich abgeliftet?
Illo.

Sefangen haben wir sie immer — Last sie Dann über Arglist schrein, so viel sie mogen. Am Hofe glaubt man ihrer Unterschrift Doch mehr, als ihrem heiligsten Betheuern. Berrather sind sie einmal, muffen's senn; So machen sie aus ber Noth wohl eine Tugend. Terzkn.

Run, mir ift Alles lieb, gefchieht nur was, Und ruden wir nur einmal von der Stelle. Illo.

Und bann — liegt auch so viel nicht bran, wie weit Wir bamit langen bei ben Generalen; Genug, wenn wir ben Herrn nur überreden, Sie sepen sein — benn handelt er nur erft Mit seinem Ernst, als ob er sie schon hatte. So hat er sie und reißt sie mit sich fort.

Aerzkn.

Ich kann mich manchmal gar nicht in ihn finden. Er leiht dem Feind sein Ohr, läßt mich dem Thurn, Dem Arnhein schreiben, gegen den Sesina Geht er mit kuhnen Worten frei heraus, Spricht stundenlang mit uns von seinen Planen, Und mein' ich nun, ich hab' ihn — weg auf einmal

Enschlapft er, und es scheint, als mar' es ibm Um nichts zu thun, als nur am Plat zu bleiben. Illo.

Er seine alten Plane aufgegeben! Ich sag' euch, baß er wachend, schlafend mit Nichts Anderm umgeht, baß er Tag fur Tag Deswegen die Planeten fragt —

Terzky.

Ja, wist ihr, Daß er sich in der Nacht, die jeto kommt, Im aftrolog'schen Thurme mit dem Doktor Einschließen wird und mit ihm observiren? Denn es soll eine wicht'ge Nacht senn, bor' ich, Und etwas Großes, Langerwartetes Um himmel vorgebn.

Ilo.

Wenn's hier unten nur geschieht.

Die Generale sind voll Eiser jett,
Und werden sich zu Allem bringen lassen,
Rur um den Shef nicht zu verlieren. Seht!
So haben wir den Anlaß vor der Hand,
In einem engen Bundniß wider'n Hos.
Unschuldig ist der Name zwar, es heißt,
Man will ihn beim Commando bloß erhalten;
Doch wißt ihr, in der Hitze des Verfolgens
Berliert man bald den Ansang aus den Augen.
Ich dent' es schon zu karten, daß der Fürst
Sie willig sinden — willig glauben soll
In jedem Bagstud. Die Gelegenheit
Soll ihn verführen. Ist der große Schritt

Mur erft gethan, ben sie zu Wien ihm nicht verzeihn, So wird ber Nothzwang ber Begebenheiten Ihn weiter schon und weiter führen; nur Die Wahl ift's, was ihm schwer wird; drangt die Noth, Dann kommt ihm seine Starke, seine Klarheit. Terzkn.

Das ift es auch, worauf ber Feind nur wartet, Das heer uns jugufuhren.

Allo.

Rommt! Bir muffen Das Werk in diesen nachsten Tagen weiter forbern, Als es in Jahren nicht gedieh — Und steht's Nur erst hier unten glücklich, gebet Acht, So werden auch die rechten Sterne scheinen! Rommt zu den Obersten! Das Eisen muß Geschmiedet werden, weil es glüht.

Terzky.

Geht ihr bin , 300.

Ich muß die Grafin Terzin hier erwarten. Bift, daß wir auch nicht mußig find — wenn Gin Strick reift, ift fcon ein andrer in Bereitschaft.

Ja, eure Sausfrau lachelte fo liftig. Bas habt ihr?

Cergky.

Ein Geheimniß! Still! Gie tommt?

(Juo geht ab.) : 10 feld

## Bweiter Auftritt.

Graf und Grafin Terzky, die aus einem Rabinet heraustritt. Gernach ein Bedienter, barauf Illo.

Ceczkn.

Rommt fie? Ich balt' ibn langer nicht gurud. Grafin.

Gleich wird fie ba fenn. Schick' ihn nur. Cerzky.

3war weiß ich nicht, ob wir uns Dank damit Beim herrn verdienen werden. Ueber biefen Punkt, Du weißt's, hat er fich nie herausgelaffen. Du haft mich überredet, und mußt wiffen, Wie weit bu gehen kannft.

Gräfin.

Ich nehm's auf mich.

(Får fic.)

Es braucht hier feiner Bollmacht — Ohne Borte, Schwager,

Berstehn wir uns — Errath' ich etwa nicht, Warum die Tochter hergefordert worden? Warum just er gewählt, sie abzuholen? Denn dieses vorgespiegelte Verlöbniß Mit einem Bräutigam, den Niemand kennt, Mag Andre blenden! Ich durchschaue dich — Doch dir geziemt es nicht, in solchem Spiel Die Hand zu haben. Nicht doch! Meiner Feinheit Bleibt Alles überlassen. Wohl! — Du sollst Dich in der Schwester nicht betrogen haben.

Bedienter (rommt).

Die Generale!

(216.)

Cerzky (jur Grafin).

Sorg' nur, bag bu ihm

Den Ropf recht warm machft, was zu benten gibft — Wenn er zu Tisch kommt, bag er sich nicht lange Bebente bei ber Unterschrift.

Gräfin.

Sorg' du fur beine Gafte! Geb' und schick' ibn! Cerzkn.

Denn Alles liegt bran, daß er unterschreibt. Grafin.

Bu beinen Gaften. Geh!

Mo (fommt juraci).

Wo bleibt ihr, Terzty?

Das Saus ift voll, und Alles wartet euer. Cerakn.

Gleich! Gleich!

(Bur Grafin.)

Und daß er nicht zu lang verweilt — Es mochte bei dem Alten sonst Berdacht — Gräfin.

Unnoth'ge Sorgfalt!

(Terzen und Ido geben.)

## Dritter Auftritt.

Gräfin Teraky. Mar Piccolomini. Mar (blidt foachtern berein).

Base Terzty! Darf ich?

(Tritt bis in die Mitte bes Zimmers, wo er fich unruhis umfieht.) Sie ift nicht da? Wo ist sie?

#### Gräfin.

Seben Sie nur recht

In jene Ede, ob fie hinter'm Schirm Bielleicht verstedt —

Mar.

Da liegen ihre Randschuh!

(Bill haftig barnach greifen, Graffin nimmt fie gu fich.) Ungut'ge Tante! Sie verläugnen mir — Sie haben Ihre Luft bran, mich zu qualen.

Gräfin.

Der Dant fur meine Dab'!

Mar.

D! fühlten Gie,

Wie mir zu Muthe ift! — Seitbem wir bier find — So an mich halten, Wort' und Blide magen! Das bin ich nicht gewohnt!

Gräfin.

Sie werben fich

An Manches noch gewöhney, schöner Freund! Auf dieser Probe Ihrer Folgsamkeit Muß ich durchaus bestehn, nur unter der Bedingung Kann ich mich überall damit befassen.

Mar.

Bo aber ift fie? Barum fommt fie nicht? Gräfin.

Sie muffen's gang in meine Sande legen. Ber tann es beffer auch mit Ihnen meinen! Rein Menfch barf wiffen, auch Ihr Bater nicht, Der gar nicht!

Mar.

Damit bat's nicht Roth. Es ift

Dier fein Geficht, an bas ich's richten mbchte. Bas die entaudte Seele mir bewegt. - D Tante Terzin! Ift benn Alles bier Berandert, ober bin nur ich's? 3ch febe mich Bie unter fremden Menschen. Reine Spur Bon meinen vor'gen Bunfchen mehr und Kreuden. Wo ift das Alles bin? 3ch war doch fonft In eben diefer Belt nicht unzufrieben. Wie schaal ift Alles nun und wie gemein! Die Rameraden find mir unertraglich. Der Bater felbft, ich weiß ihm nichts zu fagen. Der Dienst, die Waffen find mir eitler Tand. So mußt' es einem fel'gen Beifte fenn, Der aus ben Wohnungen ber em'gen Freude Bu feinen Rinderspielen und Geschäften, Bu feinen Neigungen und Bruderschaften, Bur gangen armen Menschheit wiederkehrte. Gräfin.

Doch muß ich bitten, ein'ge Blide noch Auf diese gang gemeine Welt zu werfen, Wo eben jetzt viel Wichtiges geschieht.

Mar.

Es geht hier etwas vor um mich, ich feh's Un ungewöhnlich treibender Bewegung!
Wenn's fertig ist, kommt's wohl auch bis zu mir.
Wo denken Sie, daß ich gewesen, Tante?
Doch keinen Spott! Mich angstigte des Lagers Gewühl, die Fluth zudringlicher Bekannten,
Der sade Scherz, das nichtige Gespräch,
Es wurde mir zu eng, ich mußte fort,

Stillschweigen suchen diesem vollen Herzen, Und eine reine Stelle für mein Glück. Rein Lächeln, Gräfin! In der Kirche war ich. Es ist ein Rloster hier, zur himmelspforte, Da ging ich hin, da fand ich mich allein. Ob dem Altar hing eine Mutter Gottes, Ein schlecht Semälde war's, doch war's der Freund, Den ich in diesem Augenblicke suchte. Bie oft hab' ich die Herrliche gesehn In ihrem Glanz, die Indrunst der Verehrer — Es hat mich nicht gerührt, und jetzt auf einmal Ward mir die Andacht klar, so wie die Liebe.

Genießen Sie Ihr Glud. Bergeffen Sie Die Welt um fich herum. Es foll die Freundschaft Indeffen wachsam fur Sie forgen, handeln. Rur seyn Sie dann auch lenksam, wenn man Ihnen Den Weg zu Ihrem Glude zeigen wird.

Max.

Bo aber bleibt sie benn! — D! goldne Zeit Der Reise, wo und jebe neue Sonne Bereinigte, die spate Nacht nur trennte! Da rann kein Sand und keine Glocke schlug. Es schien die Zeit dem Ueberseligen In ihrem ew'gen Lause stillzustehen. D! der ist aus dem himmel schon gefallen, Der an der Stunden Wechsel denken muß! Die Uhr schlägt keinem Gläcklichen.

Gräfin.

Bie lang ift es, baß Sie Ihr Berg entbeckten?

Mar.

Deut' fruh wagt' ich bas erfte Bort. Grafin.

Bie? heute erft in biefen zwanzig Tagen?

Auf jenem Jagbichloß mar es, amischen bier Und Repomut, wo Sie uns eingeholt, Der letten Station bes gangen Bege. In einem Erfer fanben wir, ben Blick Stumm in bas bbe Relb binausgerichtet, Und bor une ritten die Dragoner auf. Die uns ber Bergog jum Geleit gefenbet. Schwer lag auf mir bes Scheibens Bangigkeit, Und gitternd endlich magt' ich biefes Wort: Dies alles mabnt' mich, Fraulein, bag ich beut' Bon meinem Glude icheiben muß. Gie merben In wenig Stunden einen Bater finden, Bon neuen Freunden fich umgeben febn; Ich werde nun ein Krember fur Gie fenn. Berloren in ber Menge - "Sprechen Sie "Mit meiner Bafe Terzty!" fiel fie ichnell Mir ein, die Stimme gitterte, ich fab Ein alubend Roth die schonen Bangen farben, Und von der Erde langsam fich erhebend Trifft mich ibr Auge - ich beberriche mich Nicht langer -

(Die Pringeffin erscheint an ber Thur und bleibt fleten, von ber Grafin, aber nicht von Piccolomini bemerkt.)

- faffe fuhn fie in bie Arme, Mein Mund berubrt ben ihrigen - ba rauscht' es

Im nahen Saal und trennte uns — Sie waren's. Was nun geschehen, wiffen Sie.

Gräfin

(nach einer Panfe, mit einem verstohlenen Blid auf Theesta). Und find Sie so bescheiden, oder haben So wenig Neugier, daß Sie mich nicht auch Um mein Geheimniß fragen?

Mar.

3hr Geheimniß?

Gräfin.

Run ja! Wie ich unmittelbar nach Ihnen In's Zimmer trat, wie ich die Nichte fand, Bas fie in diesem ersten Augenblick Des überraschten Derzens —

Mar (lebhaft).

Nun?

## Vierter Auftritt.

Vorige. Thekla (welche fcnell bereintritt).

Chekla.

Spart euch die Muhe, Tante!

Das hort er beffer von mir felbft.

Mar (tritt juråa).

Mein Fraulein! -

Bas ließen Sie mich fagen, Tante Terzty! — Chekla (gur Graffin).

Ift er schon lange bier?

#### Gräfin.

Ja wohl, und feine Zeit ift balb vorüber. Wo bleibt ibr auch fo lang?

#### Chekla.

Die Mutter weinte wieder fo. 3ch feb' fie leiben,
— Und fann's nicht andern, bag ich gladlich bin.

#### Mar

(in ihren Anblick verloren).

Jett hab' ich wieder Muth, Sie anzusehn. heut konnt' ich's nicht. Der Glanz ber Ebelfteine, Der Sie umgab, verbarg mir die Geliebte.

#### Thekla.

So fat mich nur Ihr Auge, nicht Ihr Derg.

## Mar.

D! biesen Morgen, als ich Sie im Kreise Der Ihrigen, in Baters Urmen fand, Mich einen Frembling sab in diesem Kreise: Wie drängte mich's in diesem Augenblick, Ihm um den Hals zu fallen, Bater ihn Zu nennen! Doch sein strenges Auge bieß Die heftig wallende Empfindung schweigen, Und jene Diamanten schreckten mich, Die wie ein Kranz von Sternen Sie umgaben. Warum auch mußt' er beim Empfange gleich Den Bann um Sie verbreiten, gleich zum Opfer Den Engel schmucken, auf das heitre Herz Die traur'ge Barde seines Standes wersen! Wohl darf die Liebe werben um die Liebe, Doch solchem Glanz darf nur ein Konig nahn.

#### Chekla.

bon biefer Mummerei! Sie febn, hnell die Burbe abgeworfen warb.

(Bur Grafin.)

nicht heiter. Barum ift er's nicht? Eante, habt ihn mir fo schwer gemacht! r doch ein ganz Andrer auf der Reise! hig hell! so froh beredt! Ich wunschte, amer so zu febn, und niemals anders.

#### Mar.

nden fich in Ihres Baters Armen, er neuen Welt, die Ihnen huldigt, auch durch Neuheit nur, Ihr Auge reizt.

#### Thekla.

Bieles reigt mich bier, ich will's nicht laugnen, reigt die bunte, friegerische Buhne, elfach mir ein liebes Bild erneuert, n bas Leben, an die Wahrheit knupft, nir ein schoner Traum nur bat geschienen.

tachte fie mein wirklich Glad zum Traum.
ner Insel in des Aethers Hohn
ch gelebt in diesen letzten Tagen;
tt sich auf die Erd' herabgelassen,
iese Brade, die zum alten Leben
mich bringt, trennt mich von meinem himmel.

#### Chekla.

Spiel bes Lebens fieht fich heiter an, man ben fichern Schatz im Bergen tragt, ober fehr' ich, wenn ich es gemuftert, Bu meinem ichonern Gigenthum gurud -(Abbrechend in einem icherzhaften Con.) Bas bab' ich Reues nicht und Unerbortes In Diefer furgen Gegenwart gefebn! Und boch muß alles dies dem Bunder weichen, Das biefes Schloß gebeimnigvoll vermahrt.

Grafin (nadfinnenb).

Bas mare bas? Ich bin boch auch bekannt In allen bunteln Eden biefes Saufes.

Thekla (rameins).

Bon Geiftern wird ber Beg bazu beichutt. 3mei Greife halten Bache an ber Pforte. Gräfin (lacht).

Ab fo! der aftrolog'sche Thurm! Wie bat fich Dies Beiligthum, bas fonft fo ftreng verwahrt wird, Gleich in ben erften Stunden euch geoffnet? Thekla.

Ein fleiner alter Mann mit weißen Saaren Und freundlichem Geficht, ber feine Bunft Mir gleich geschenft, schloß mir bie Pforten auf. Mar.

Das ift bes Bergogs Aftrolog, ber Seni. Thekla.

Er fragte mich nach vielen Dingen, wann ich Geboren sen, in welchem Tag und Monat, Db eine Tages, oder Nacht, Geburt -Gräfin.

Beil er bas Sporoftop euch ftellen wollte. Chekla.

Auch meine Sand befah er, schuttelte

de Raupt bebenklich, und es schienen ibm-

#### Gräfin.

Bie fandet ihr es benn in biefem Saal? ich hab' mich fiets nur flüchtig umgefebn.

#### Chekla.

is ward mir munberbar zu Muth, als ich lus vollem Tageslichte ichnell bineintrat: Denn eine buftre Nacht umgab mich ploBlich, Bon feltfamer Beleuchtung fcwach erhellt. in einem Salbfreis ftanben um mich ber Seche ober fieben große Ronigebilder, Den Scepter in ber Hand, und auf bem Haupt Erug jedes einen Stern, und alles Licht im Thurm ichien von ben Sternen nur zu fommen. Jas maren bie Planeten, fagte mir Rein Rubrer, fie regierten bas Gefchidt; Drum feven fie ale Ronige gebilbet. Der außerfte, ein gramlich finftrer Greis, Rit bem trubgelben Stern, fen ber Saturnus; Der mit dem rothen Schein, grad von ihm uber, In friegerischer Ruftung, fen ber Mars, Und beide bringen wenig Glud ben Menfchen. Doch eine ichone Frau ftand ihm gur Seite, Sauft ichimmerte ber Stern auf ihrem haupt, Das fen bie Benus, bas Geftirn ber Freube. Bur linten Sand erschien Mertur geflugelt. Sang in der Mitte glangte fülberhell Ein beitrer Dann, mit einer Ronigestirn;

Das fen ber Jupiter, bes Batere Stern, Und Mond und Sonne ftanden ihm gur Seite. Maz.

D! nimmer will ich feinen Glauben fcelten Un ber Bestirne, an ber Beifter Macht. Nicht blog ber Stoly bes Menfchen fullt ben Raum Mit Geiftern, mit gebeimnifvollen Rraften: Much fur ein liebend Berg ift die gemeine Natur ju eng, und tiefere Bedeutung Liegt in bem Dabreben meiner Rinberjabre, Als in ber Bahrheit, Die bas Leben lebrt. Die beitre Welt ber Bunber ift's allein. Die bem entgudten Bergen Antwort gibt, Die ihre ew'gen Raume mir erbffnet. Mir taufend Zweige reich entgegen ftredt, Borauf ber trunfne Beift fich felig wiegt. Die Rabel ift ber Liebe Deimatwelt: Bern wohnt fie unter Reen, Talismanen, Glaubt gern an Gotter, weil fie abttlich ift. Die alten Kabelwesen find nicht mehr. Das reizende Geschlecht ift ausgewandert; Doch eine Sprache braucht bas Berg, es bringt Der alte Trieb die alten Namen wieber, Und an dem Sternenbimmel gebn fie jest. Die sonst im Leben freundlich mit gewandelt; Dort winten fie bem Liebenden berab, Und jedes Große bringt une Jupiter Doch biefen Tag, und Benus jebes Schone. Chekla.

Wenn bas die Sternentunft ift, will ich frob

Bu diesem heitern Glauben mich bekennen.
Es ift ein holder, freundlicher Gedanke,
Daß über uns, in unermeff'nen Hohn,
Der Liebe Kranz aus funkelnden Gestirnen,
Da wir erst wurden, schon gestochten ward.
Gräfin.

Nicht Rosen bloß, auch Dornen hat ber himmel. Bohl dir, wenn sie den Kranz dir nicht verleten! Bas Benus band, die Bringerin des Gluds, Kann Mars, der Stern des Ungluds, schnell zerreißen. Mar.

Bald wird fein buftres Reich zu Ende fenn! Befegnet fen des Kurften ernfter Gifer; Er wird den Delzweig in den Lorbeer flechten, Und der erfrenten Belt den Frieden ichenten. Dann bat fein großes Berg nichts mehr zu munichen, Er bat genug fur feinen Rubm gethan, Rann jett fich felber leben und ben Seinen. Muf feine Guter wird er fich gurudziehn, Er bat zu Gitschin einen schonen Gis. Much Reichenberg, Schlof Friedland, liegen beiter, -Bis an ben Bug ber Riefenberge bin Stredt fich bas Jagbgebege feiner Balber. Dem großen Trieb, bem prachtig ichaffenden, Rann er bann ungebunden frei willfahren. Dann fann er furftlich jede Runft ermuntern. Und alles wurdig Berrliche beschützen -Rann bauen, pflanzen, nach ben Sternen febn -Ja, wenn die fahne Rraft nicht ruben fann, So mag er fampfen mit bem Element ...

Den Fluß ableiten und ben Felfen fprengen, Und bem Gewerb die leichte Straße bahnen. Aus unfern Rriegsgeschichten werben bann Erzählungen in langen Winternachten — Gräfin.

Ich will benn boch gerathen haben, Better, Den Degen nicht zu fruhe wegzulegen. Denn eine Braut, wie bie, ift es wohl werth, Daß mit bem Schwert um fie geworben werbe. Mar.

D! mare fie mit Baffen ju gewinnen! Grafin.

Bas war bas? Hort ihr nichts? — Mir war's, als bort' ich

Im Taselzimmer best'gen Streit und Larmen.
(Gie geht hinaus.)

## fünfter Auftritt.

#### Thekla und Max Piccolomini.

#### Chekla

(sobald die Grafin sich entsernt bat, schnell und beimlich ju Piccolomini).

Trau' ihnen nicht. Sie meinen's falfch.

#### Mar.

Sie konnten -

#### Thekla.

Trau' Niemand hier, als mir. Ich fab es gleich, Sie haben einen 3wed.

#### Mar.

3wed! aber welchen ?

Bas batten fie bavon, uns hoffnungen - Chekla.

Bozu auch biefe Terzin's? Saben wir Richt beine Mutter? Id, bie gutige Berbient's, bag wir uns findlich ihr vertrauen. Chekla.

Sie liebt dich, schätzt dich boch vor allen Andern; Doch nimmer hatte sie den Muth, ein folch Geheimniß vor dem Bater zu bewahren. Um ihrer Ruhe willen muß es ihr Berschwiegen bleiben.

#### Mar.

Warum überall

Auch das Geheimniß? Weißt du, was ich thun will? Ich werfe mich zu beines Baters Füßen, Er soll mein Glud entscheiben; er ist wahrhaft, Ift unverstellt und haßt die krummen Wege, Er ist so gut, so ebel —

Thekla.

Das bist du!

Du kennst ihn erst seit heut', ich aber lebe Schon zehen Jahre unter seinen Augen. Ist's denn das erste Mal, daß er das Seltne, Das Ungehoffte thut? Es sieht ihm gleich, Schiller's sammit. Werte, IV. 180. Bu aberraschen wie ein Gott; er muß Entzuden stets und in Erstaunen setzen. Wer weiß, ob er in diesem Augenblick Nicht mein Geständniß, beines bloß erwartet, Uns zu vereinigen — Du schweigst? Du siehst Mich zweiselnd an? Was hast du gegen beinen Bater? Chekla.

Ich? Nichts — Nur zu beschäftigt find' ich ihn, Als daß er Zeit und Muße konnte haben, An unfer Glud zu benken.

> (Ihn gartlich bei ber hand faffenb.) Kolge mir!

Laß nicht zu viel uns an die Menschen glauben. Wir wollen diesen Terzty's dankbar senn Fur jede Gunft, doch ihnen auch nicht mehr Bertrauen, als sie wurdig sind, und uns Im Uebrigen — auf unser Derz verlassen.

#### Mar.

D! werben wir auch jemals gludlich werben! Chekla.

Sind wir's benn nicht? Bift du nicht mein? Bin ich Richt bein? — In beiner Seele lebt .
Ein hoher Muth, die Liebe gibt ihn mir — Ich follte minder offen seyn, mein herz Dir mehr verbergen: also will's die Sitte.
Bo aber ware Wahrheit hier fur dich, Wenn du sie nicht auf meinem Munde findest?
Bir haben uns gefunden, halten uns Umschlungen fest und ewig. Glaube mir!
Das ist um Vieles mehr, als sie gewollt.

Drum laß es uns wie einen heil'gen Raub In unfers Herzens Innerstem bewahren. Aus himmels Shhen siel es uns herab, Und nur bem himmel wollen wir's verdanken. Er kann ein Wunder für uns thun.

## Sechster Auftritt.

Grafin Teraky gu ben Vorigen.

Gräfin (preffirt).

Mein Mann schickt ber. Es sey bie bochfte Zeit, Er soll zur Tafel -

(Da Jene nicht darauf achten tritt sie swischen sie.)

Trennt euch!

Chekla.

D! nicht boch!

Es ift ja taum ein Augenblick.

Gräfin.

Die Zeit vergeht euch fcnell, Pringeffin Richte!

Es eilt nicht, Bafe.

Gräfin.

Fort! fort! Man bermift Sie.

Der Bater hat fich zweimal schon erkundigt.

Chekla.

Ei nun! ber Bater!

Gräfin.

Das verfteht ihr, Richte.

Chekla.

Bas foll er aberall bei ber Gefellichaft?

Es ift fein Umgang nicht, es mogen murd'ge, Berbiente Manner fenn; er aber ift. Rur fie ju jung , taugt nicht in die Gefellichaft. andandina ele Gräfin. Der eine eine eine eine Ibr mochtet ibn mobl lieber gang behalten? Thekla (lebhaft). Ihr habt's getroffen. Das ift meine Meinung. Ja, lagt ibn gang bier, lagt ben Berren fagen -Gräfin. Sabt ibr ben Ropf verloren, Richte? - Graf! Sie miffen bie Bebingungen. 3 11 Julie Biede It. Mar. geleichen gettige. 3ch muß gehorchen, Fraulein. Leben, Gie wohl! (Da Thetia fich von ihm wendet). Das fagen Sie? ' Thekla (ohne ihn anzusehen).

Land 16 . 2 Nichts. Geben Sie!

Mar.

Rann ich's,

Benn Sie mir garnen -

(Er nahert fich ihr, ihre Augen begegnen fich; fie fteht einen Augenblid schweigend, bann wirft fie fich ihm an bie Bruft, er brudt fie fest an fich.)

Gräfin.

Weg! Benn Jemand tame! Ich bore Larmen — Fremde Stimmen naben.

(Max reißt sich aus ihren Armen und gehr, die Eraffu begleitet ihn. Thekla folgt ihm Anfangs mit den Augengebt unruhig durch das Zimmer und bleibt dann in Gedanken versenkt stehen. Eine Guitarre liegt auf dem Lische sie ergreift sie, und nachdem sie eine Weile schwermathe praludirt hat, fallt, sie in den Gesang.)

# Siebenter Auftritt.

Chekla (fpielt und fingt).

Der Eichmald brauset, die Wolken ziehn, Das Rägblein wandelt an Ufers Grün, Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht, Und sie fingt hinaus in die finstre Nacht, Das Auge von Weinen getrübet:

Das herz ist gestorben, bie Welt ist leer, Und weiter gibt sie bem Bunsche nichts mehr. On heilige, rufe bein Kind zurud! Ich habe genossen bas irbische Glud, Ich habe gelebt und geliebet.

## Achter Auftritt.

Gräfin (fommt jurud). Thekla.

Gräfin.

Bas war bas, Fraulein Nichte? Fil Ihr werft euch Ihm an den Kopf. Ihr folltet euch boch, bacht' ich, Mit eurer Person ein wenig theuer machen.

Thekla (indem fie auffteht).

Bas meint ihr, Tante?

Gräfin.

Ihr follt nicht vergeffen,

Ber ihr fend und wer Er ift. Ja, bas ift euch Roch gar nicht eingefallen, glaub' ich.

Thekla.

Bas benn ?

Gräfin.

Daß ihr bes Sarften Friedland Tochter fepb. ....

Chekla.

Run? und mas mehr?

Gräfin.

Bas? Eine fcone Frage! Chekla.

Bas wir geworden find, ist Er geboren, Er ist von altlombardischem Geschlecht, Ift einer Fürstin Sohn!

Gräfin.

Sprecht ihr im Traum? Furwahr, man wird ihn hoflich noch brum bitten, Die reichste Erbin in Europa zu begluden Mit seiner Hand.

Thekla.

Das wird nicht nothig fenn. Gräfin.

Ja, man wird wohl thun, fich nicht auszusetzen. Thekla.

Sein Vater liebt ihn; Graf Octavio Wird nichts bagegen haben —

Grafin.

Sein Bater! feiner! und der eure, Nichte? Chekla.

Nun ja! Ich bent', ihr fürchtet feinen Bater, Beil ihr's vor bem, vor feinem Bater, mein' ich, So fehr verheimlicht.

Gräfin (sieht sie forschend an).

Nichte, ihr send falsch. Chekla.

Sept ihr empfindlich, Tante? D! sept gut!

Gräfin.

Ihr haltet euer Spiel icon fur gewonnen - Jauchet nicht ju frube!

Thekla.

Send nur gut!

Gräfin.

Es ift noch nicht so weit.

Chekla.

Ich glaub' es wohl. Gräfin.

Denkt ihr, er habe sein bebeutend Leben
In kriegerischer Arbeit aufgewendet,
Jedwedem stillen Erbenglad entsagt,
Den Schlaf von seinem Lager weggebannt,
Sein edles Haupt der Sorge hingegeben,
Nur um ein gladlich Paar aus euch zu machen?
Um dich zuletzt aus beinem Stift zu ziehn,
Den Mann dir im Triumphe zuzusähren,
Der beinen Augen wohlgefällt? — Das hatt' er
Wohlseiler haben konnen! Diese Saat
Ward nicht gepflanzt, daß du mit kind'scher Hand
Die Blume brächest, und zur leichten Zier
An beinen Busen stedtest!

Chekla.

Bas er mir nicht gepflanzt, bas konnte boch Freiwillig mir die schönen Früchte tragen. Und wenn mein gutig freundliches Geschick Aus seinem furchtbar ungeheuern Daseyn Des Lebens Freude mir bereiten will —

#### Gräfin.

Du fiehft's wie ein verliebtes Madchen an. Blid um bich ber. Befinn' bich, wo bu bift -Nicht in ein Kreudenhaus bift du getreten, Bu feiner Sochzeit findest bu bie Bande Beidmudt, ber Gafte haupt befrangt. Dier ift Rein Glang, ale ber von Baffen. Dber bentft bu, Man führte biefe Taufende gusammen, Beim Brautfest bir ben Reihen aufzuführen? Du fiehft des Baters Stirn gedankenvoll Der Mutter Aug' in Thranen, auf ber Bage liegt Das große Schickfal unfere haufes! Lag jest des Dadochens findische Gefühle. Die kleinen Bunfche binter bir! Beweife, Daß du des Außerordentlichen Tochter bift! Das Beib foll fich nicht felber angeboren. Un fremdes Schickfal ift fie fest gebunden. Die aber ift die beste, die sich Fremdes Uneignen fann mit Babl, an ihrem Bergen Es tragt und pflegt mit Innigfeit und Liebe.

Thekla.

So wurde mir's im Rlofter vorgefagt. 3ch hatte feine Bunfche, tannte mich Als feine Tochter nur, bes Dachtigen. Und seines Lebens Schall, der auch zu mir brang. Bab mir tein anderes Gefühl, als bies: 3ch fen bestimmt, mich leidend ibm ju opfern. Gräfin.

Das ist bein Schicksal. Suge bich ihm willig! Ich und die Mutter geben bir bas Beispiel.

#### Chekla.

Das Schickfal hat mir Den gezeigt, dem ich Mich opfern soll, ich will ihm freudig folgen.
Gräfin.

Dein Berg, mein liebes Rind, und nicht bas Schidfal. Chekla.

Der Zug des Herzens ist des Schickfals Stimme.
Ich bin die Seine. Sein Geschent allein
Ist dieses neue Leben, das ich lebe.
Er hat ein Recht an sein Geschöpf. Was war ich, Eh' seine schone Liebe mich beseelte?
Ich will auch von mir selbst nicht kleiner denken,
Als der Geliebte. Der kann nicht gering seyn,
Der das Unschätzbare besitzt. Ich sable
Die Kraft mit meinem Glacke mir verlieben.
Ernst liegt das Leben vor der ernsten Seele.
Daß ich mir selbst gehdre, weiß ich nun,
Den sesten Willen hab' ich kennen lernen,
Den unbezwinglichen in meiner Brust,
Und an das Hochste kann ich Alles setzen.

Du wolltest bich bem Bater wiberseigen, Benn er es anders nun mit bir beschloffen?

— Ihm benift bu's abzuzwingen? Wiffe, Rind! Sein Nam' ift Kriebland.

#### Chekla.

Auch ber meinige. Er foll in mir bie achte Tochter finden. Gräfin.

Wie? Sein Monarch, sein Kaiser zwingt ihn nicht, Und du, sein Madchen, wolltest mit ihm kampsen?

#### Chekla.

Bas Riemand wagt, tann feine Tochter wagen. Gräfin.

Run mahrlich! Darauf ift er nicht bereitet. Er batte iebes Dinderniß befiegt, Und in dem eignen Billen seiner Tochter Sollt' ibm ber neue Streit entstehn? Rind! Rind! . Noch baft bu nur bas Lacheln beines Baters. haft feines Bornes Muge nicht gefeben. Bird fich bie Stimme beines Biberspruchs, Die gitternbe, in feine Rabe magen? Bohl magft du bir, wenn bu allein bift, große Dinge Borfeten, fcone Rednerblumen flechten. Mit Lowenmuth den Taubenfinn bewaffnen. Jedoch versuch's! Tritt vor fein Muge bin, Das fest auf bich gespannt ift, und fag' Rein! Beraeben wirft bu bor ibm, wie bas garte Blatt Der Blume bor bem Keuerblick ber Sonne. - 3ch will bich nicht erschrecken, liebes Rind! Bum Meußersten foll's ja nicht fommen, boff' ich -Much weiß ich feinen Willen nicht. Rann fenn, Daß feine 3mede beinem Bunfch begegnen. Doch bas tann nimmermehr fein Bille fenn, Dag bu, bie folge Tochter feines Gluck. Bie ein verliebtes Madchen bich geberbeft. Wegwerfest an ben Mann, ber, wenn ibm je Der bobe Lobn bestimmt ift, mit bem bochften Opfer, Das Liebe bringt, bafur bezahlen foul!

(Gie gebt ab.)

## Mennter Auftritt.

Chekla auein.

Dank dir für beinen Wink! Er macht Mir meine bose Ahnung zur Gewißheit. So ist's denn wahr? Wir haben keinen Freund Und keine treue Seele hier — wir haben Nichts als uns selbst. Uns drohen harte Rämpfe. Du, Liebe, gib uns Kraft, du gottliche! D, sie sagt wahr! Nicht frohe Zeichen sind's, Die diesem Bundniß unster Herzen leuchten. Das ist kein Schauplatz, wo die Hoffnung wohnt! Rur dumpfes Kriegsgetose rasselt hier, Und selbst die Liebe, wie in Stahl gerüstet, Zum Lodeskamps gegürtet, tritt sie aus.

Es geht ein finstrer Geist durch unser hans, Und schleunig will das Schicksal mit uns enden. Aus stiller Freistatt treibt es mich heraus; Ein holder Zauber muß die Seele blenden. Es lockt mich durch die himmlische Gestalt, Ich seh' sie nah' und seh' sie naher schweben; Es zieht mich fort, mit gottlicher Gewalt, Dem Abgrund zu, ich kann nicht widerstreben.

(Man bort von Gerne ble Tafelmufft.) D! wenn ein Jaus im Feuer foll vergebn, Dann treibt der Himmel sein Gewoll zusammen, Es schieft ber Blig berab aus beitern John, Aus unterirdichen Schlanden fahren Flammen; Blindwathend schlendert selbst der Gott der Freude Den Pechtranz in das brennende Gebande!

(Sie gebt ab.)

# Vierter Aufzug.

Scene: Ein großer, festlich erleuchteter Gaal, in ber Mitte besselben und nach ber Alese bes Theaters eine reich ausgeschmückte Tasel, an welcher acht Generale, worunter Octavio Piccolomini, Terzey und Maradas sigen. Rechts und links, mehr nach hinten zu, noch zwei andere Aaseln, welche sebe mit seche Sasten besets sind. Borwarts steht der Erebenztisch, die ganze vorzewe Bahne bleibt für die auswartenden Pagen und Bedienten steht. Muss ist in Bewegung, Spielleute von Terzey's Regiment ziehen über den Schauplag um die Kasel herum. Noch ebe sie sich ganz entsernt baben, erscheint Max Piccolomini, ihm kommut Kerzey mit einer Schrift, Isolani mit einem Vokal entgegen.

## Erfter Auftritt.

Terzky. Ifolani. Max Piccolomini. Ifolani.

herr Bruder, was wir lieben! Run, wo stedt er? Geschwind an seinen Plat! Der Terzty hat Der Mutter Chrenweine preisgegeben; Es geht hier zu, wie auf dem Heidelberger Schloß. Das Beste hat er schon versäumt. Sie theilen Dort an der Tasel Fürstenhüte aus, Des Eggenberg, Slamata, Lichtenstein, Des Sternbergs Güter werden ausgeboten, Sammt allen großen bohm'schen Leben; wenn Er hurtig macht, fällt auch für ihn was ab. Marich! Setz' er fich!

Kolalto uns Göß

(rufen an ber zweiten Tafel).

Graf Piccolomini!

Cerzky.

Ihr fout ihn haben! Gleich! — Lies diefe Gidesformel, Db dir's gefällt, so wie wir's aufgefetzt. Es haben's Alle nach der Reih' gelesen. Und Jeder wird den Namen drunter setzen.

Mar (liest).

"Ingratis servire nefas."

Molani.

Das Klingt wie ein latein'icher Spruch - herr Bruber, Bie beißt's auf beutich?

Cerzkn.

Dem Undantbaren bient fein rechter Mann!

Mar.

"Nachdem unser hochgebietender Feldherr, der Durch, plauchtige Fürst von Friedland, wegen vielfältig empfangener Kränkungen, des Raisers Dienst zu verlassen "gemeint gewesen, auf unser einstimmiges Bitten aber "sich bewegen lassen, noch länger bei der Armee zu "verbleiben, und ohne unser Genehmhalten sich nicht "von uns zu trennen; als verpflichten wir uns wieder "insgesammt, und Jeder für sich insbesondere, anstatt "eines körperlichen Gides — auch bei ihm ehrlich und "getreu zu halten, uns auf keinerlei Weise von ihm zu "trennen, und für denselben alles das Unsrige, bis auf "den letzten Blutstropsen, auszusetzen, so weit nämlich

"unfer dem Kaifer geleisteter Sid es erlau, "ben wird. (Die lesten Borte werben von Isolant nach "gesprochen.) Wie wir denn auch, wenn Einer oder der "Andre von uns, diesem Bundniß zuwider, sich von der "gemeinen Sache absondern follte, denselben als einen "bundesstächtigen Verräther erklären, und an seinem "hab und Gut, Leib und Leben Rache dafür zu nehmen "verbunden seyn wollen. Solches bezeugen wir mit "Unterschrift unsers Ramens."

Cerzky.

Bift bu gewillt, bies Blatt zu unterschreiben? Jolani.

Bas follt' er nicht! Jedweber Offizier

Bon Chre tann bas - muß bas - Dint' und Feber! Tergkn.

Laß gut feyn, bis nach Tafel.

Isolani (Max fortziehenb).

Romm' er, fomm' er!

(Beibe geben an bie Zafel.)

## Bweiter Auftritt.

Terzky. Neumann.

#### Cerzkn

(wintt dem Neumann, ber am Crebenztisch gewartet, und tritt mit ihm vorwärts).

Bringft bu die Abschrift, Neumann? Gib! Sie ift Doch so verfaßt, bag man sie leicht verwechselt?

#### Menmann.

Ich hab' fie Zeil um Zeile nachgemalt, Nichts als die Stelle von dem Eid blieb weg, Wie deine Ercellenz es mir geheißen.

Cergkn.

Gut! Leg' fie borthin, und mit biefer gleich Ju's Feuer! Bas fie foll, bat fie geleiftet.

(Renmann legt bie Copie auf ben Tifc, und tritt wieber gum Schenttifch.)

# Dritter Auftritt.

Illo (fommt aus bem zweiten Bimmer). Tergkp.

Illo.

Wie ift es mit bem Piccolomini? Cerzkn.

3ch bente, gut. Er hat nichts eingewendet.

Illo.

Es ist ber Einz'ge, bem ich nicht recht traue, Er und ber Bater — habt ein Aug' auf Beibe! Terzkn.

Wie fieht's an eurer Tafel aus? Ich hoffe, Ihr haltet eure Gafte warm?

Juo.

Sie find

Sanz fordial. Ich bent', wir haben fie. Und wie ich's euch vorausgesagt — Schon ift Die Red' nicht mehr bavon, ben herzog bloß

Bei Ehren zu erhalten. Da man einmal Beifammen fen, meint Montecuculi. So muffe man in feinem eignen Wien Dem Raifer bie Bedingung machen. Glaube mir, Bar's nicht um diese Piccolomini. Wir batten ben Betrug uns tonnen fparen. Cerakn.

Bas will ber Buttler? Still!

# Dierter Auftritt.

Buttler gu ben Vorigen.

# Buttler

(von ber zweiten Tafel fommenb).

Laft euch nicht fibren.

3ch hab' euch wohl verstanden, Feldmarschall. Glud jum Geschäfte - und was mich betrifft,

(Gebeimnifvoll)

So tount ibr auf mich rechnen.

Ilo (lebhaft).

Ronnen wir's?

### Buttler.

Mit ober ohne Rlaufel! gilt mir gleich! Berftebt ihr mich? Der Kurft fann meine Treu' Auf jede Probe fegen, fagt ihm bas. Ich bin bes Raifere Offizier, fo lang' ihm Beliebt, bes Raifers General gu bleiben,

Und bin bes Rriedlands Rnecht , fo bald es ibm Befallen wird, fein eigner herr an fenn. Cerakn.

36r treffet einen guten Taufch. Rein Rarger, Rein Ferdinand ift's, bem ihr euch verpflichtet. Buttler (ernfthaft),

36 biete meine Treu' nicht feil. Graf Teraty. Und wollt' euch nicht gerathen haben, mir Bor einem balben Sabr noch abzudingen, Bogu ich jett freiwillig mich erbiete. Ja, mich sammt meinem Regiment bring' ich Dem Bergog, und nicht ohne Folgen foll Das Beifpiel bleiben , bent' ich , bas ich gebe. Blo.

Bem ift es nicht befannt, daß Oberft Buttler Dem gangen Deer voran ale Mufter leuchtet! Buttler.

Meint ibr, Feldmarschall? Run, fo reut mich nicht Die Treue, vierzig Jahre lang bewahrt, Wenn mir ber moblgesparte aute Name So volle Rache tauft im fechzigften! -Stoft euch an meine Rebe nicht, ihr Bertn. Euch mag es gleichviel fenn, wie ihr mich babt, Und werdet, hoff' ich, felber nicht erwarten, Daß euer Spiel mein grabes Urtheil frummt -Daß Bantelfinn und ichnell bewegtes Blut, Roch leichte Urfach' fonft ben alten Mann Bom langgewohnten Ehrenpfabe treibt. Rommt! 3ch bin barum minber nicht entschloffen , Beil ich es beutlich weiß, movon ich scheibe. Schiller's fammel. Werte. IV. Bb. 11

Jle.

Sagt's rund beraus, wofur wir euch zu halten ---

Für einen Freund! Nehmt meine Sand barauf, Mit Allem, was ich hab', bin ich ber eure, Nicht Männer bloß, auch Geld bedarf der Fürst. Ich hab' in seinem Dienst mir was erworden. Ich leib' es ihm und überlebt er mich, Ift's ihm vermacht schon längst, er ist mein Erbe. Ich steb' allein da in der Welt, und kenne Nicht das Gefühl, das an ein thenres Weib Den Mann und an geliebte Kinder bindet, Wein Name stirbt mit mir, mein Dasepn endet.

Mo.

Nicht eures Gelbs bedarf's — ein Herz, wie eures, Wiegt Tonnen Goldes auf und Millionen.

# Buttler.

Ich kam, ein schlechter Reitersbursch, aus Irland Nach Prag mit einem herrn, ben ich begrub. Bom niedern Dienst im Stalle stieg ich auf, Durch Kriegsgeschick, zu dieser Wurd' und Sobe, Das Spielzeug eines grillenhaften Glucks. Auch Wallenstein ist ber Fortuna Kind; Ich liebe einen Weg, der meinem gleicht.

Illo.

Bermandte find fich alle ftarte Seelen.

Buttler.

Es ift ein großer Mugenblick ber Beit, Dem Tapfern, bem Entschloff'nen ift fie gunftig. Wie Scheibemanse igeht Kon-Dand zu hand, Tauscht Stadt und Schloß ben eilenden Besitzer. Uraltet Sauser Enkel wandern ins, Ganz neue Wappen kommen auf und Namen; Auf deutscher Erde unmillionungenz wagt's Ein nordlich Bolk, sich bleibend sinzuburgen. Der Prinz von Weimar rustet sich mit Krast, Am Main ein mächtig Farstenthum zu granden; Dem Mansfeld sehlte nur, dem Halber städter Ein längres Leben, mit dem Ritterschwert Landeigenthum sich tapfer zu ersechten. Wer unter diesen reicht an unsern Friedland? Richts ist zu hoch, wornach der Starke nicht Besugniß hat, die Leiter anzusetzen. Terzhn.

Das ift gesprochen , wie ein Mann! Buttler.

Berfichert euch ber Spanier und Welschen; Den Schotten Legli will ich auf mich nehmen. Kommt zur Gesellschaft! Kommt!

Cerzky.

Wo iff ber Kellernielstet? Laß aufgehn, was du hast! die besten Weine! Heut' gilt es. Unfre Sachen stehen gut.

(a) The second of the secon

# Jünfter Auftritt.

Aellermeister mit Meumann vormants tommens. Sedients

# " Rellermeifter.

Der edle Wein! Wenn meine alte Herrschaft, Die Fran Mama, das wilde Leben sab, In ihrem Grabe kehrte sie sich um! — Ja, ja! Herr Ofsizier! Es geht zurud Mit diesem edeln Haus — Kein Maß noch Ziel! Und die durchlauchtige Verschwägerung Mit diesem Herzog bringt uns wenig Segen.

#### Menmann.

Behute Gott! Jetzt wird ber Flor erft angehn. . Rellermeifter.

Meint er? Es ließ fich Bieles babon fagen.

Bedienter (tommt).

Burgunder fur den vierten Tisch!

Kellermeifter.

Das ift

Die fiebenzigfte Flafche nun , herr Leutnant.

# Bedienter.

Das macht, ber deutsche herr, ber Tiefenbach, Sitt bran. (Get ab.)

Rellermeifter (ju Reumann fortfahrenb).

Sie wollen gar zu hochhinaus. Rurfarften, Und Ronigen wollen fie's im Prunke gleich thun, Und wo der Farft fich hingetraut, da will der Graf, Mein gnad'ger herre, nicht dahinten bleiben.

#### (Bu ben Bebienten.)

Bas fieht ihr horchen? Will euch Beine machen.
Seht nach ben Tischen, nach ben Flaschen! Da!
Graf Palfy bat ein leeres Glas vor Bellenter Ledienter Lediente

Den großen Relch verlangt man, Rellen Bappen, Den reichen gulbnen, mit bem bohm'schen Bappen, Ihr wißt schon welchen, hat ber herr gesagt. Kellermeister.

Der auf des Friedrichs seine Konigskronung Bom Meister Bilhelm ist verserigt worden, Das schone Prachtstud aus der Prager Bente? Bweiter Jedienter.

Ja, ben! Den Umtrunt wollen'fie mit halten. Rellermeifter

(mit Ropffchitteln, indem er ben Potal bervorholt und ausspace). Das gibt nach Bien mas zu berichten wieder! Meumann.

Beigt! Das ift eine Pracht von einem Becher! Bon Golbe schwer, und in erhab'ner Arbeit Sind kluge Dinge zierlich drauf gebildet. Gleich auf dem ersten Schildlein, laßt mal febn! Die stolze Amazone da zu Pferd, Die über'n Krummstab setzt und Bischossmutzen, Auf einer Stange trägt sie einen Hut, Rebst einer Fahn', worauf ein Kelch zu sehn. \*\*
Rount ihr mir sagen, was das all' bedeutet?

Die Beibsperson, die ihr ba feht ju Rof, Das ift die Bablfreiheit ber bohm'ichen Kron: Das wird bedeutet burch den runden hut Und durch das wilde Roff; auf dem fier teinet. 5:29 les Menschen Zierrath ift der Hut; dem wern die en hut un bereiten darf vor Kalfern: 16 in:19 Und Konigen inder fit tein Mann von Freiheit.

Basquber foll ber Relch ba auf ber Fahn' konne mill.
Kellermeifter.

Der Kelch bezeugt die bohm'sche Kirchenfreiheit, Wie sie gewesen zu der Bater Zeit: Die Bater im Husstenkrieg erstritten der Bapft, was die Sich dieses schone Borrecht aber'n Papft, was die Der keinem Laien gonnen will den Kelch. Nichts gebe dem Utraquisten über'n Kelch. Es ist sein tofflich Kleinob, bat dem Bohmen Sein theures Blut in mancher Schlacht gekastet.

Was fagt die Rolle, die da drüber schwebt? Rellermeister.

Den bohm'schen Majestatsbrief zeigt sie an,
Den wir dem Kaifer Audolph abgezwungen,
Ein köstlich unschätzbares Pergament,
Das frei Gelaut' und offenen Gesang
Dem neuen Glauben sichert, wie dem alten.
Doch seit der Grätzer über und regiert,
hat das ein End', und nach der Prager Schlacht,
Bo Psalzgraf Friedrich Kron' und Reich verloren,
Ift unser Glaub' um Kanzel und Altar,
Und unser Brüder seben mit dem Rücken

that the terms of the

Die Deimat an, ben Majeftatebrief aber Berschnitt ber Raifer felbft mit feiner Schere. Menmann.

Dag alles wift ihr! Wohl bewandert fepb ihr In eures Landes Chronit, Rellermeiftet.

Rellermeifter.

Drum waren meine Ahnherrn Taboriten, Und dienten unter dem Protop und Zieka. Fried' fen mit ihrem Staube! Kampften fie Far eine gute Sache doch — Tragt fort! Meumann.

Erft last: mich noch bas zweite Schildlein febn.
Sieh boch, bas ift, wie auf dem Prager Schloß Des Raifers Rathe, Martinity, Slavata,
Ropf unter fich herabgefturzet werben.
Sanz rechtl. Da ftebt Graf Thurn, ber es befiehlt.

Bebienter geht mit bem Reld.)' Kellermeifter.

Schweigt mir von biesem Tag, es war ber brei Und zwanzigste bes Mai's, ba man Gin tausend Sechs hundert schrieb und achtzehn. Ift mir's doch Als war' es heut, und mit dem Ungläcktag Fing's an, das große Perzeleid des Landes. Seit diesem Tag, es sind jeht sechzehn Jahr, Ist nimmer Fried' gewesen auf der Erben —

An der zweiten Cafel (wird gernfen). . Der Fürst von Weimar!

An der dritten und vierten Cafel. Herzog Bernhard lebel (Mufit flut ein.). en Erfter Bedienter, jen te ber ein 1.1

Bort ben Tumult!

Bweiter Bedienter (commt gelaufen).

Sabt ibr gebort ? Gie laffen

Den Beimar leben!

Dritter Bedienter.

Deftreichs Reind !: Berten muri

Erfter Bedienter.

Den Lutberaner!

dilla bee

The second of

化氯基酚酶 人名巴马克

Bweiter Bedienter.

Borbin ba bracht' ber Deobat bes Raifers Gefundheit aus, ba blieb's gang mauschenftille. Relermeifter .. 19 1. 15 W.

Beim Trunt geht Bieles brein. Gin orbentlicher Bebienter muß fein Dhr fur fo mas haben.

Britter Bedienter (bei Geite gum vierten). Paff ja wohl auf, Johann, bag wir bem Pater Quiroga recht viel zu erzählen baben: Er will bafur uns auch viel Ablag geben.

Vierter Bedienter.

3ch mach' mir an bes Illo feinem Stubl Defregen auch zu thun, fo viel ich fann, Der führt bir gar bermundersame Reben.

(Geben au ben Mafein.)

Rellermeifter (gu Reumann).

Wer mag ber schwarze herr fenn mit bem Rreut, Der mit Graf Palfy fo vertraulich fcmatt? Meumanu.

Das ift auch Giner, bem fie zu viel trauen, Maradas nennt er fich, ein Spanier.

# Rellermeifter

'S ift nichts mit ben hifpaniern, fag' ich euch; per-

#### Neumann.

Ei! Ei!

Se follter ihr nicht fprechen, Kellermeifter. Es find bie erften Generale brunter, Auf die ber Bergog fust am meisten balt.

(Terzen tommt und holt bas Papier ab, an ben Tafeln entfleht eine Bewegung.)

# Sechster Auftritt.

Octavis Piccolomini commt im Gespräch mit Maradas, und Beibe stellen fich gang vorne bin, auf eine Seite des Prosesceniums. Auf die entgegengeseute Seite tritt Max Piccolomini, allein, in sich gefehrt, und ohne Antbeil an der übrigen handlung. Den mittlern Raum zwischen Beiben, doch einige Schritte mehr zuräch, erfühen Buttler, Isolani, Götz, Tiefenbach, Kolulto, und balb darauf Graf Terzky.

# - **I**solani

(wahrend bas bie Gefeliciaft vorwarts tommt). Gut' Nacht! - Gut' Nacht, Rolalto - Generalleutnant, Gut' Racht! Ich fagte beffer, guten Morgen.

# Gota (aw Biefensach).

herr Brubef! Profit Dablieit! er fin er den fer Ciefenbach.

Das war ein tonigliches Mabl! 🤊 **G**ötz.

Ja, die Kran Graffin Berftebt's. Sie leent' es ibret Schwieger ab. Gott bab' fie felia! Das war eine Sausfrau! Molani (will meggeben).

Lichter! Lichter!

Terzky (commt mit ber Garift gu Afblani). herr Bruder! 3mei Minuten noch. hier ift Noch was ju unterschreiben. 118 Pet 118

Jolani.

Unterschreiben.

So viel ihr wollt! Berschont mich nur mit Lefen. Tergkn.

Ich will euch nicht bemuhn. Es ift ber Gib, Den ihr ichon teiner. Rur ein'ge Reberftriche.

(Bie Afolani bie Schrift bem Octavio binreicht) Bie's fommt! Ben's eben trifft! Es ift fein Rang biet. (Ditavib burchlauft bie Gerift mit anscheinenber Gleichaultig feit. Terzity beobachtet ihn von weitem.)

Götz (zu Terzey).

Derr Graf! Erlaubt mir, bag ich mich empfehle. Cerzkn.

Gilt boch nicht fo - Roch einen Schlaftrunt - De! (au ben Bebienten.)

Götz.

Bin's nicht im Stand.

| . contrat rai <b>Berzky,</b> wie Ganti 🔾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mirchinen eine Gin Steldenin in id in a e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| and the state of t |
| n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| magne Ciefenbach (fent fic) G mentel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bergebt, ihr Derrn. Das Steben wird mir fauer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cerzky: 2000 1 1 1900 1900 1900 1900 1900 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dacht & euch bequem, herr Generalfelbzougmeifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ciefenbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das Saupt ift frifd, ber Magen ift gefund, seit al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Die Beine aber wollen nicht mehr tragen, bie beine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Joint (auf feine Corputen, geigene).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ihr habt bie Laft euch gar ju groß gemacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (Octavio hat unterfcprieben und reicht Tergen bie Schrift, be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fie bem Ifolani gibt. Diefer geht an beit Elfc gu unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fcreiben. d. Wie er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ciefenbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Der Krieg in Pommern hat mir's zugezogen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Da mußten wir heraus in Schnee und Gis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Das werd' ich wahl mein Lebtag nicht verwinden. ;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ja mohl! ber Schweb' frug nach ber Sahrszeit nichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (Eerzen reicht das Papier an Den Maradas; biefer geht ar ben Eifch gu unterschreiben.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Octavio (nahert fich Buttlern).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 36r liebt bie Bacchusfeste auch nicht febr,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| herr Oberfter! Ich hab' es wohl bemerkt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Und wurdet, baucht mir, beffer euch gefallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3m Toben einer Schlacht, als eines Schmauses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Buttler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sich muß gesteben , es ift nicht in meiner Art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Detavis (zutrantie niber tretens).
Auch nicht in meiner, kann ich euch berfichern,
Und mich erfreut's, sehr würd'ger Oberst Buttler,
Daß wir uns in der Denkart so begegnen.
Ein halbes Dutzend guter Freunde bochstens
Um einen kleinen, runden Tisch, ein Gläschen
Tokaierwein, ein offnes herz dabei
Und ein vernünftiges Gespräch — so lieb' ich'elButtler.

mutuer.

Ja, wenn man's haben kann, ich halt' es mit.
(Das Papier kommt an Buttlern, ber an ben Kifch geht, ju unterschreiben. Das Prosenium wird leer, so das beibe Viccolomini, seber auf seiner Seite, allein steben bleiben.)
(Octavio

(nachdem er feinen Sohn eine Beitlang aus ber Ferne fillschweis gend betrachtet, nahert fich ihm ein wenig).

Du bift fehr lange ausgeblieben, Freund.

### Mar

(wenbet fich schnell um, verlegen).

3ch - bringende Geschäfte hielten mich. Octavia.

Doch, wie ich sehe, bift bu noch nicht bier?

Du weißt, daß groß Gewühl mich immer fill macht. Getavis (raat ihm noch nahrer).

Ich darf nicht wiffen, was so lang' dich aufhielt? (Linis) — Und Terzen weiß es boch.

Mar.

Bas weiß ber Tergty?

Octavio (bebeutenb).

Er war ber Ging'ge, ber bich nicht vermißte.

Molani

(ber von weitem Acht gegeben, tritt bagu).

Recht , alter Bater! Fall' ihm in's Gepad!

Schlag' die Quartier ibm auf! Es ift nicht richtig.

Cer3kn (fommt mit ber Schrift).

Behlt feiner mehr? Sat Alles unterschrieben? Detavio.

Es baben's Alle.

Terzhy (rufenb). Nun? Wer unterschreibt noch? Buttler (gu Tergey).

3abl' nach! Juft breifig Ramen muffen's fenn. Cerakn.

Ein Kreug fleht bier.

San Programme

Ciefenbach.

Isolani (zu Terzey).

Er tann nicht ichreiben, boch fein Rreug ift gut; Und wird ihm honorirt von Jud' und Chrift.

Gctavio (preffirt, gu Max).

Bebn wir zusammen, Oberft. Es wird spat. Terakn.

Ein Piccolomini nur ift aufgeschrieben.

Molani (auf Max zeigenb).

Gebt Acht! & fehlt an diefem fleinernen Gaft,

Der und ben gangen Abend nichts getaugtib er feibe.

(War empfängt aus Terzty's Händen bas Blatt, in welches' er gebantenios hineinsieht.)

# Siebenter Auftritt.

Die Vorigen. Allo (commt aus bem biliteten Ziintiere, et bei ben gofbnen flotal in ber Land und ift febr erbitt, cibin fpige Gotz und Suttler, die ibn gurachalten wollen.

**340.** The second second of the Contract of th

Was wollt ihr? Last mich.

Gotz und Buttler.

Ilo! Trinft nicht mehr.

# 3llo .

(geht auf den Octavio ju und umarmt ihn, trinfend).
Octaviol das bring' ich dir! Erfanftutte on ite.
Sen aller Groll in diesem Bundestrant!
Weiß wohl, du hast mich nie geliebt -- Gott firaf mich, Und ich dich auch nicht! Las Vergangenes Vergeffen sennt, Ich schätze dich unendlich,

(In zu wiederholten Malen taffend.) Ich bin bein hefter Freund, und, daß ibris mißt! ... Wer mir ibn eine falfche Rate schile, wie der Der hat's mit mir zu thun.

getige je Cerzky (bei Geite), chart je graft inter

Bift du bei Sinnen?

Bedent' boch, 340, wo bu bift! 31.

Was mollt, ihr ?. Es find lauter gute Freunde. 1996 (Mit vergnöstem Gesicht im ganzen Kreise berumsebend.).
Es ist kein Schelm, hier unter und, das freut mich.
Terzkn (zu Buttler? bringend.)

Dehmt ihn doch mit euch fort! Ich bitt' euch, Buttler. (Buttler fabrt ibn an ben Schenftisch.)

| ca lorum.                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|
| (gu Mex. ber biblier unverwandt, aber gebentenlos-in bufiffapplet,    |
| gefehem).                                                             |
| Wird's bald, herr Bruder? Dat er's durchftubirt?                      |
| Max                                                                   |
| (wie aus einem Axaum erwachend),                                      |
| Bas foll ich?                                                         |
| Cerzky und Isolani (jugleich).                                        |
| • • • • •                                                             |
| Seinen Namen drunter feten.                                           |
| (Man fiebt ben Detapio angstlich gespannt ben Blick auf ibn richten.) |
| Mar (gibt es gurad).                                                  |
| Lagt's rubn bis morgen. Es ift ein Befchaft,                          |
| Sab' beute teine gaffung. Schickt mir's motgen.                       |
| Cerzky.                                                               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 |
| Bedenk' er boch —                                                     |
| innace hand <b>Jolani.</b> They was in sec.                           |
| Frifch! Unterschrieben! Bae? 44                                       |
| Er ift ber Jungfte von ber gangen Tafel,                              |
| Birb ja allein nicht fluger wollen fepn , genein me                   |
| Als wir zusammen? Seh er her! ber Bater                               |
|                                                                       |
| Sat' anth', wir' babeit alle unfetschrieben. 19 11 10 142             |
| Cerzky (gum Detavio).                                                 |
| Braucht euer Ausehn boch. Bedeutet ibn                                |
| Octavio.                                                              |
| Mein Sohn iffi manbig                                                 |
| Ilo (habiben Potal:auf ben Gehentifth :pefentbeig ::                  |
|                                                                       |
| - Institute au Boom ift bie Rebeit, derig                             |
| o ma ma <b>karzky</b> , o dzije do                                    |
| Er weigert, fich , bad. Blattigu unterfchreiben, bie ich              |

#### Mar.

Jlo, schlaf wohl.

# Illo.

Nein! So entkommft bu nicht! Der Fürst foll seine Freunde kennen lernen. (Es sammeln sich alle Gaste um bie Beiben.)

### Mar.

Wie ich fur ibn gefinnt bin, weiß ber Furft, Es wiffen's Alle, und der Fragen braucht's nicht.

# 3llo.

Das ift ber Dant, bas hat ber Fürst bavon, Daß er bie Belichen immer vorgezogen!

# Eer3kn

(in bochfter Berlegenheit ju ben Commandeurs, die einen Auftauf machen).

Der Bein fpricht aus ihm! Sort ihn nicht, ich bitt' euch. Isolani (lacht).

Der Bein erfindet nichts, er fcmatt's nur aus.

# 3lo.

Wer nicht ift mit mir, ber ift wiber mich. Die gartlichen Gewiffen! Benn fie nicht. Durch eine Rlaufel -

Cerzky (fint finden ein).

Er ift gang tafend, gebrinicht Acht auf ihn.

Ilo (lanter foreiend).

Durch eine Rlaufel fich falviren tonnen.

Bas Rlaufel? Dol' ber Tenfel biefe Rlaufel -

(wird aufmertsam und sieht wieber in die Schrift). Bas ist benn hier so hoch Gefährliches? Ihr macht mir Neugier, naber hinzuschaun. Cerzkn (bet Seite zu Iso).

Bas machft bu, Ilo? Du verderbest uns! Ciefenbach (au Rotatto).

Ich mertt' es mohl, por Tifche las man's anders. Solz.

Es kam mir auch so vor.

Isolani.

Was ficht bas mich an?

Bo andre Namen, tann auch meiner ftehn. Eiefenbach.

Bor Tifch war ein gewiffer Borbehalt Und eine Rlaufel brin, von Kaifers Dienft.

Buttler (ju einem ber Commanbeurs).

Schamteuch, ihr herrn! Bebenkt, worauf es ankommt. Die Frag' ift jett, ob wir ben General Behalten follen ober ziehen laffen? Man kann's fo scharf nicht nehmen und genau.

Isolani (zu einem ber Generate). Dat sich der Fürst auch so verklausulirt, Als er dein Regiment dir zugetheilt?

Cerzky (zu Gby).

Und euch die Lieferungen, die an taufend Piftolen euch in Ginem Jahre tragen?

Schiller's fammtl. Berte. IV. 286.

Alo.

Spitzbuben selbft, die uns zu Schelmen machen! Wer nicht zufrieden ift, der sag's! Da bin ich! Eiefenbach.

Nun! nun! Man spricht ja nur.

Max (hat gelefen und gibt bas Papier gurad).

Bis morgen alfo!

3llo

(vor Buth flammelns und feiner nicht mehr machtig, halt ibm mit ber einen Sand die Schrift, mit ber andern ben Degen vord Schreib — Rudas!

Molani.

Pfui, IIo!

Octavio. Terzky. Inttler (angleich).

Degen weg!

Mar

(ift ihm raid in ben Arm gefallen und hat ihn entwaffnet. ju Graf Terzep).

Bring' ibn ju Bette!

(Er geht ab. Ilo, fluchend und icheltend, wird von einigen Commanbeurs gehalten, unter allgemeinem Aufbruch fallt ber Borhang.)

# d fünfter Anfzug.

Scene: Ein Zimmer in Piccolomini's Wohnung. Es ift Nacht.

# Erfter Auftritt.

Octavio Piccolomini. Kammerdiener leuchtet. Gtelch barens

#### Octavio.

Sobald mein Sohn herein ist, weiset ihn Bu mir — Bas ist die Glocke? Kammerdiener.

Gleich ift's Morgen.

### Octavio.

Sett euer Licht hieber — Bir legen une Richt mehr ju Bette; Ihr konnt fchlafen gebn.

(Rammerbienet ab. Detavio geht nachbentend burch's Bimmer, Max Viccolemini tritt auf, nicht gleich von ihm bemerkt, und sieht ihm einige Augenblide schweigend gu.)

#### Mar.

Bift du mir bbe, Octavio? Beiß Gott,
Ich bin nicht Schuld an dem verhaften Streit.

— Ich fabe wohl, du hattest unterschrieben;
Bas du gebilliget, das tonnte mir
Auch recht sepn — doch es war — bu weißt — ich tann

In folden Sachen nur bem eignen Licht, Richt frembem folgen.

#### Octavio

Gebt auf ibn zu und umarmt ibn). Folg' ihm ferner auch, Mein bester Sohn! Es hat dich treuer jetzt Geleitet, als das Beispiel deines Baters.

Mar.

Erflar' bich beutlicher.

#### Octavio.

Ich werd' es thun.

Rach bem, was biefe Racht geschehen ift, Darf tein Geheimnig bleiben zwischen uns.

(Nachbem beibe fich niebergefent.)

Mar! fage mir, was dentit du von dem Eid, Den man gur Unterschrift uns vorgelegt?

# Mar.

Far etwas Unverfänglich's halt' ich ibn, Obgleich ich biefes Formliche nicht liebe.

# Octavio.

Du hattest bich aus feinem andern Grunde Der abgebrungnen Unterschrift geweigert?

# Mar.

Es war ein ernst Geschäft — ich war zerstreut — Die Sache selbst erschien mir nicht so bringend — Wetania.

Sen offen, Max. Du hatteft feinen Argwohn ---

Boraber Argwohn? Richt den minbeften.

#### Octavio.

Dant's beinem Engel, Piccolomini! Unwiffend jog er bich jurud vom Abgrund. Mar.

Ich weiß nicht, was bu meinft. Ectavio.

Ich will bir's sagen:

Bu einem Schelmftad folltest bu ben Namen Dergeben, beinen Pflichten, beinem Gib Mit einem einz'gen Feberstrich entsagen.

#### Detabio!

#### Octavio.

Bleib sitzen. Biel nochthaft, du Bon mir zu horen, Freund, hast Jahre lang Gelebt in unbegreislicher Berblendung. Das schwärzeste Complot entspinnet sich Bor beinen Augen, eine Macht ber Solle Umnebelt beiner Sinne hellen Tag — Ich darf nicht länger schweigen, muß die Binde Bon beinen Augen nehmen.

# Mar.

Eh' du fprichft, Bebent es wohl! Wenn von Vermuthungen Die Rebe fenn soll — und ich fürchte fast, Es ist nichts weiter — spare sie! Ich bin Jett nicht gefaßt, sie ruhig zu vernehmen. Octavio.

So ernften Grund bn haft, bies Licht ju fliehn, So bringenbern hab' ich, bag ich bir's gebe. Ich tonnte bich ber Unschuld beines herzens, Dem eignen Urtheil rubig anvertraun; Doch beinem herzen selbst feb' ich bas Ret Berberblich jett bereiten — Das Geheimniß,

# Mar

(versucht zu antworten, ftodt aber und fchtagt ben Bild verlegen gu Boben).

### Octavio (nach einer Paufe).

So wiffe benn! Man hintergeht dich — spielt Aus's Schandlichste mit dir und mit uns Allen. Der Herzog stellt sich an, als wollt' er die Armee verlaffen; und in dieser Stunde Wird's eingeleitet, die Armee dem Kaiser — Zu stehlen und dem Feinde zuzusühren!

# Mar.

Das Pfaffenmahrchen fenn' ich, aber nicht Aus beinem Mund' erwartet' ich's ju boren.

### Octavio.

Der Mund, aus dem du's gegenwartig borft, Berburget bir, es fep fein Pfaffenmabrchen.

# Mar.

Bu welchem Rasenden macht man ben herzog! Er konnte baran benken, breisig tausend Geprüster Truppen, ehrlicher Soldaten, Worunter mehr benn tausend Ebelleute, Bon Gib und Pflicht und Ehre wegzuloden, Bu einer Schurkenthat sie zu vereinen?

Octavio.

So was nichtswürdig Schändliches begehrt Er keinesweges — Was er von uns will, Kührt einen weit unschuldigeren Namen. Nichts will er, als dem Reich den Frieden schenken; Und weil der Kaiser die sen Frieden haßt, So will er ihn — er will ihn dazu zwingen! Zufriedenstellen will er alle Theile, Und zum Ersatz für seine Mühe Bohmen, Das er schon inne hat, für sich behalten.

hat er's um uns verdient, Octavio,
Daß wir — wir fo unwurdig von ihm benten?
Octavio.

Bon unferm Denten ift bier nicht die Rebe. Die Sache fpricht, die flareften Beweise. Mein Sobn! bir ift nicht unbekannt, wie fcblimm Bir mit bem hofe ftebn - boch von ben Ranten ... Den Lagenfunften baft bu feine Abnung, Die man in Uebung fette, Meuterei Im Lager auszufaen. Aufgelost Sind alle Bande, die den Offizier Un feinen Raifer feffeln, ben Soldaten ... Bertraulich binden an bas Burgerleben. Pflichte und gefetlos ftebt er gegenüber Dem Staat gelagert, ben er ichuten foll. Und drobet, gegen ibn bas Schwert ju febren. Es ift so weit getommen, bag ber Raifer In diesem Augenblick bor feinen eignen Armeen gittert - ber Berratber Dolche

In seiner Nauptstadt fürchtet — seiner Burg; Ja, im Begriffe steht, die zarten Entel Richt vor den Schweden, vor den Lutheranern, — Nein! vor den eignen Truppen wegzusichchten. Mar.

Dbr' auf! Du angftigeft, erschutterft mich. Ich weiß, bag man vor leeren Schreden gittert; Doch mahres Unglad bringt ber falsche Bahn. Ebctavia.

Es ist kein Bahn. Der bargerliche Krieg Entbrennt, ber unnatürlichste von allen, Wenn wir nicht, schleunig rettend, ihm begegnen. Der Obersten sind viele langst erlauft, Der Subalternen Treue wankt; es wanken Schon ganze Regimenter, Garnisonen. Ausländern sind die Festungen vertraut; Dem Schafgotsch, dem verdächtigen, hat man Die ganze Mannschaft Schlesiens, dem Terzky Kunf Regimenter, Reiterei und Fusvolk, Dem Ilo, Kinsky, Buttler, Isolan Die bestmontirten Truppen übergeben.

Uns beiben auch.

# Octavio.

Beil man uns glaubt ju haben, " Bu loden meint durch glanzende Berfprechen. So theilt er mir die Fürstenthumer Glatz Und Sagan zu, und wohl seh' ich den Angel, Bomit man dich zu fangen denkt.

The second second

Mar.

Rein! nein!

Rein, fag' ich bir!

Octavis.

D! biffne boch die Augen! Beswegen glaubst du, daß man uns nach Pilsen Beorderte? Um mit uns Rath zu pflegen? Bann batte Friedland unsers Raths bedurft? Bir find bernfen, uns ihm zu verkausen, Und weigern wir uns — Geisel ihm zu bleiben. Deswegen ist Graf Gallas weggeblieben — Auch beinen Bater sabest du nicht hier, Benn bob're Pslicht ihn nicht gesesselt bielte.

Er hat es keinen Hehl, daß wir um seinetwillen hieber berufen sind — Gestehet ein, Er brauche unsers Arms, sich zu erhalten. Er that so viel für uns, und so ist's Pflicht, Daß wir jetzt auch für ihn was thun!

Und weißt bu,

Bas dieses ift, bas wir fur ihn thun follen? Des Ilo truntner Muth hat dir's verrathen. Befinn' dich boch, was du gehort, gesehn. Zeugt das verfälschte Blatt, die weggelaff'ne, So ganz entscheidungsvolle Klausel nicht, Ran wolle zu nichts Gutem uns verbinden?

Bas mit bem Blatte biefe Racht geschehn, Ift mir nichts weiter, als ein schlechter Streich

ŧ

Bon biefem Illo. Dies Gefchlecht von Mattern Pflegt Alles auf Die Spite gleich ju ftellen. Sie feben, bag ber Bergog mit bem Def: Berfallen ift , vermeinen ibm ju bienen , Wenn fie ben Bruch unbeilbar nur erweitern. Der Bergog, glaub' mir, weiß von all' bem nichts! Octavie.

Es ichmergt mich, beinen Glauben an ben Mann, Der bir fo moblgegrundet fcbeint, ju ftargen. Doch bier barf feine Schonung fenn - bu mußt Magregeln nehmen, ichleunige, mußt banbeln. - 3ch will bir alfo nur geftehn - bag alles, Bas ich bir jest vertraut, was fo unglaublich . Dir fceint, bag - bag ich es aus feinem eignen, - Des Rarften Dunbe babe.

> Mar (in beftiger Bewegung). Nimmermebr !

### Octavio.

Er felbft vertraute mir - mas ich zwar langft Muf anderm Beg icon in Erfahrung brachte: Daß er jum Schweben wolle übergebn, Und an ber Spige bes verbundnen Deers Den Raifer amingen wolle -

# Mar.

Er ift beftie.

Es bat ber Dof empfindlich ibn beleidigt; In einem Mugenblick bes Unmuthe, fep's! Dag er fich leicht einmal vergeffen baben.

Octonia.

Bei faltem Blute war er, als er mir

| Dies eingestand, und weil er mein Erstaunen                 |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Als Furcht auslegte, wies er im Bertraun                    | . •   |
| Mir Briefe bor, ber Schweben und ber Sachfen                |       |
| Die zu bestimmter Sulfe Soffnung geben.                     | ٠.;   |
| Mar.                                                        |       |
| Es fann nicht fenn! fann nicht fenn! fann                   | nic   |
| fenn!                                                       |       |
| Siehft bu, bag es nicht tann! Du hatteft ihm                |       |
| Rothwendig beinen Abscheu ja gezeigt,                       |       |
| Er hatt' fich weifen laffen, ober bu                        | ; ;   |
| - Du ftunbeft nicht mehr lebend mir gur Seite               | 1 . 5 |
|                                                             |       |
| Bohl bab' ich mein Bedenten ihm geaußert,                   | . · . |
| Sab' bringend, hab' mit Ernft ihn abgemahnt,                | : 4   |
| - Doch meinen Abscheu, meine innerfte                       | y - [ |
| Gefinnung hab' ich tief verstedt.                           |       |
| Mar.                                                        | . : : |
| Du wärst                                                    |       |
| So falfch gewesen? Das fieht meinem Bater                   | ٠,    |
| Richt gleich! Ich glaubte beinen Worten nicht,              | . ,   |
| Da bu von ihm mir Bofes fagtest; kann's                     | ٠.    |
| Noch wen'ger jetzt, da du dich felbst verleumdest. Octavis. |       |
| Ich brangte mich nicht felbft in fein Geheimniß.            |       |
| Aufrichtigfeit verdiente fein Bertraun.                     | .:(   |
| Octavio.                                                    |       |
| Nicht würdig war er meiner Wahrheit mehr.                   |       |
| Mar.                                                        |       |
| Roch minder wurdig beiner mar Betrug. auf                   | :.7   |

#### Octavis.

Mein bester Sohn! Es ist nicht immer mbglich, Im Leben sich so kinderrein zu halten, Wie's uns die Stimme lehrt im Innersten. In steter Nothwehr gegen arge List Bleibt auch das redliche Gemuth nicht wahr — Das eben ist der Fluch der bosen That, Daß sie, sortzeugend, immer Bbses muß gedären. Ich klügle nicht, ich thue meine Pflicht; Der Kaiser schreibt mir mein Betragen vor. Wohl war' es bester, überall dem Derzen Ju solgen, doch darüber wurde man Sich manchen guten Iwed versagen mussen. Dier gilt's, mein Sohn, dem Kaiser wohl zu dienen, Das Herz mag dazu sprechen, was es will.

Ich soll bich beut' nicht faffen, nicht verftehn. Der Fürst, sagst bu, entbedte redlich bir sein herz Bu einem bbsen Zwed, und bu willft ihn Bu einem guten Zwed betrogen haben! Sobr' auf! ich bitte bich — Du raubst ben Freund Mir nicht — Laß mich ben Bater nicht verlieren!

### Octavio

(unterbradt seine Empfindlichteit). Roch weißt du Alles nicht, mein Sohn! 3ch habe Dir noch was zu erdffnen.

(Rach einer Pause.)

Bergog Friedland

Dat feine Buruftung gemacht. Er traut Muf feine Sterne. Unbereitet bentt: er uns Bu überfallen — mit ber fichern hand Meint er den goldnen Cirtel schon zu fassen. Er irret sich — Wir haben anch gehandelt. Er faßt sein bos geheimnisvolles Schidsal. Mar.

Richts Rasches, Bater ! D! bei allem Guten Laß bich beschworen: feine Uebereilung! Wetavis.

Mit leisen Tritten schlich er seinen bosen Weg; So leif' und schlau ist ihm die Rache nachgeschlichen. Schon steht sie ungesehen, finster hinter ihm, Ein Schritt nur noch, und schaubernd rubret er sie an.

— Du haft den Questenberg bei mir gesehn; Noch kennst du nur sein defentlich Geschäft; Auch ein geheimes hat er mitgebracht,
Das bloß für mich war.

Mar.

Darf ich's wissen? Detavio.

Mar!

Des Reiches Bohlfahrt leg' ich mit bem Borte, Des Baters Leben dir in beine Hand.
Der Ballenstein ist beinem Herzen theuer, Ein starkes Band ber Liebe, ber Berehrung Knupft seit ber frühen Jugend dich an ihn — Du nahrst ben Bunsch — D! laß mich immerbin Borgreisen beinem zögernden Bertrauen — Die Hoffnung nahrst du, ihm viel naher noch Anzugehören.

Mar. Bater —

#### Octavio.

Deinem Bergen trau' ich,

Doch bin ich beiner Saffung auch gewiß? Birft bu's vermbgen, ruhigen Gefichts Bor biefen Mann ju treten, wenn ich bir Sein ganz Geschick nun anvertrauet habe?

Mar.

Nachdem du feine Schuld mir anvertraut!

(nimmt ein Papier aus ber Schatoulle und reicht es ibm bin). Mar.

Bas? Bie? Gin offner taiferlicher Brief. Octavio.

Lies ihn.

Max (nachbem er einen Blid bineingeworfen). Der Fürst verurtheilt und geachtet! Wetania.

So ist's.

Mar.

D! bas geht weit! D ungladevoller Frrthum!. Octavio.

Lies weiter! Faff' dich!

Mar

(nachbem er weiter gelefen, mit einem Blid bes Erftannens auf feinen Bater).

Wie? Was? Du? Du bift — Octavio.

Bloß fur ben Augenblick — und bis ber Ronig Bon Ungarn bei bem heer erscheinen kann, Ift bas Commando mir gegeben —

# Mar.

Und glaubst bu, daß du's ihm entreißen werbest?
Das bente ja nicht — Bater! Bater! Bater!
Ein unglückelig Umt ift dir geworden.
Dies Blatt hier — bieses! willst du geltend machen?
Den Mächtigen in seines Heeres Mitte,
Umringt von seinen Tausenden, entwaffnen?
Du bist verloren — du, wir alle sind's!
Octavio.

Mas ich babei zu wagen habe, weiß ich.
Ich stebe in ber Allmacht Hand; sie wird
Das fromme Kaiserhaus mit ihrem Schilde
Bedecken, und das Werk der Nacht zertrümmern.
Der Kaiser hat noch treue Diener; auch im Lager Sibt es ber braven Männer gnug, die sich Zur guten Sache munter schlagen werden.
Die Treuen sind gewarnt, bewacht die Andern;
Den ersten Schritt erwart' ich nur, sogleich —

Auf ben Berbacht bin willft bu rafch gleich handeln? Octavio.

Fern sep vom Kaiser die Tyrannenweise!
Den Willen nicht, die That nur will er strasen.
Noch hat der Fürst sein Schicksal in der Hand —
Er lasse das Berbrechen unvollsührt,
So wird man ihn still vom Commando nehmen,
Er wird dem Sohne seines Kaisers weichen.
Ein ehrenvoll Exil auf seine Schlösser
Wird Wohlthat mehr, als Strase für ihn seyn.
Iedoch der erste offenbare Schritt —

### Mar.

Bas nennft bu einen folden Schritt? Er wirb Rie einen bofen thun. Du aber tonntest (Du hast's gethan) ben frommsten auch misteuten. Octavio.

Wie strafbar auch bes Fursten 3mede waren, Die Schritte, die er diffentlich gethan, Berstatteten auch eine milbe Deutung. Nicht eher bent' ich dieses Blatt zu brauchen, Bis eine That gethan ist, die unwidersprechlich Den Hochverrath bezeugt und ihn verdammt.

Mar.

Und wer foll Richter bruber fepn? Getavio.

- Du felbft.

#### Mar.

D! dann bedarf es diefes Blattes nie! Ich hab' bein Wort, bu wirft nicht eher handeln, Bevor bu mich — mich felber überzeugt.

Ift's moglich? Noch — nach Allem, was du weißt, Kannst du an seine Unschuld glauben?
Mar (cesbafe).

Dein Urtheil tann fich irren, nicht mein Serg.
(Gemäßigter fortfabrenb.)

Der Geift ift nicht zu faffen, wie ein andrer; Bie er fein Schickfal an die Sterne knupft, So gleicht er ihnen auch in wunderbarer, Geheimer, ewig unbegriff'ner Bahn. Glaub' mir, man thut ihm Unrecht. Alles wird

Sich lbsen. Slänzend werden wir den Reinen Aus diesem schwarzen Argwohn treten febn.
Octavio.

3d will's erwarten.

# Bweiter Auftritt.

Die Vorigen. Der Kammerdiener. Gleich barauf ein Courier.

Octavio.

Bas gibt's?

Rammerdiener.

Ein Gilbot' martet vor ber Thur.

Octavio.

So fruh' am Tag! Der ifi's? Do tommt er ber? Rammerdiener.

Das wollt' er mir nicht fagen.

Octavio.

Buhr' ihn berein. Lag nichts bavon verlauten.

(Rammerbiener ab. Kornet tritt ein.)

Sept ihr's, Kornet? Ihr tommt vom Grafen Gallas? Gebt ber ben Brief.

Rornet.

Bloß mundlich ift mein Auftrag.

Der Generalleutnant traute nicht.

Octavis.

Bas ist's?

Kornet.

Er lagt euch fagen — Darf ich frei bier fprechen? Schiller's sammel. Berte. IV. Bb. 13 Octavis.

Mein Cohn weiß Alles.

Kornet.

Bir baben ibn.

Octavio.

Wen meint ihr?

Rornet.

Den Unterhandler, ben Sefin'! Octavio (fonen).

Sabt ibr?

Rornet.

Im Bohmerwald erwischt' ihn hauptmann Mohrbrand, Borgestern fruh, als er nach Regensburg Bum Schweden unterwegs war mit Depeschen. Octavio.

**A**rran

Und die Depeschen -

Kornet.

Sat ber Generalleutnant

Sogleich nach Wien geschickt mit bem Gefangnen. Octavio.

Mun endlich! endlich! Das ift eine große Zeitung! Der Mann ift uns ein koftbares Gefäß,

Das wicht'ge Dinge einschließt — Fand man viel? Kornet.

An feche Patete mit Graf Tergin's Bappen. Octavia.

Reins von des Fürsten Sand? Kornet.

Nicht, daß ich wußte.

Octavio.

Und ber Sefina?

#### Rornet.

Der that febr erschrocken, Als man ihm fagt', es ginge nacher Wien. Graf Altring aber sprach ihm guten Muth ein, Benn er nur Alles wollte frei bekennen.

#### Octavio.

Ift Altringer bei eurem Berrn? Ich borte, Er lage frant in Ling.

#### Kornet.

Schon seit brei Tagen Ift er zu Frauenberg beim Generalleutnant. Sie haben sechzig Fahnlein schon beisammen, Erlef'nes Bolt, und laffen euch entbieten, Daß sie von euch Befehle nur erwarten.

#### Octavio.

In wenig Tagen tann fich viel ereignen. Bann mußt ihr fort?

Kornet.

3ch wart' auf eure Orbre.

Octavio.

Bleibt bis jum Abend.

Kornet. Wobl.

(Will gehen.)

#### Octavio.

Sah euch doch Niemand? Kornet.

Rein Menfch. Die Rapuziner ließen mich Durch's Rlofterpfortchen ein, fo wie gewöhnlich.

#### Octavis.

Seht, ruht euch aus und haltet euch verborgen. Ich bent' euch noch vor Abend abzufert'gen. Die Sachen liegen ber Entwicklung nah, Und eh' ber Tag, ber eben jetzt am himmel Berhangnifvoll heranbricht, untergeht, Muß ein entscheidend Loos gefallen seyn.

(Rornet geht ab.)

## Britter Auftritt.

Beide Piccolomini.

#### Octavio.

Bas nun, mein Sohn? Jetzt werden wir bald klar fenn?
— Denn Alles, weiß ich, ging durch ben Sefina.

#### Max

(ber wahrend des gangen vorigen Auftritts in einem heftigen innern Kampf gestanden, entschlossen). Ich will auf kurzerm Weg mir Licht verschaffen. Leb' wohl!

Octavio.

Bohin? Bleib' da!

Mar.

Bum Fürften.

Octavio (erforiat).

Bas?

Max (juractommenb).

Benn bu geglaubt, ich werde eine Rolle

In beinem Spiele spielen, haft bu bich In mir verrechnet. Mein Weg muß gerab' senn. Ich kann nicht mahr senn mit ber Junge, mit Dem herzen salsch — nicht zusehn, daß mir Siner Als seinem Freunde traut, und mein Gewissen Damit beschwichtigen, daß er's auf seine Gefahr thut, daß mein Mund ihn nicht belogen. Woster mich Einer kauft, das muß ich senn. — Ich geh' zum herzog. heut' noch werd' ich ihn Anssorbern, seinen Leumund vor der Welt Zu retten, eure kunstlichen Gewebe Mit einem graden Schritte zu durchreißen.

Das wollteft du?

Mar.

Das will ich. Zweifle nicht. Getavio.

Ich habe mich in dir verrechnet, ja.
Ich rechnete auf einen weisen Sohn,
Der die wohlthat'gen Hande wurde segnen,
Die ihn zurück vom Abgrund ziehn — und einen Berblendeten entdeck' ich, den zwei Augen
Zum Thoren machten, Leidenschaft umnebelt,
Den selbst des Tages volles Licht nicht heilt.
Befrag' ihn! Geh! Sey unbesonnen gnug,
Ihm beines Baters, deines Kaisers
Geheimniß preiszugeben. Noth'ge mich
Zu einem lauten Bruche vor der Zeit!
Und jetzt, nachdem ein Wunderwerk des Himmels
Bis heute mein Geheimniß hat beschützt,

Des Argwohns helle Blicke eingeschläfert, Laß mich's erleben, daß mein eigner Sohn Mit unbedachtsam rasendem Beginnen Der Stagtskunft mubevolles Werk vernichtet. Mar.

D! biefe Staatsfunft, wie vermunfch' ich fie! Ihr werbet ibn burch eure Staatsfunft noch Bu einem Schritte treiben - Ja, ihr tonntet ibn, Beil ibr ibn fouldig wollt, noch fouldig machen; D! bas fann nicht gut endigen - und, mag fich's Entscheiden wie es will, ich febe abnend Die ungludselige Entwidlung naben. -Denn dieser Konigliche, wenn er fallt, Bird eine Belt im Sturge mit fich reifen . Und wie ein Schiff, bas mitten auf bem Beltmeer In Brand gerath mit Ginem Dal, und berftend Auffliegt, und alle Mannichaft, die es trug, Musschuttet ploglich zwischen Meer und himmel, Birb er uns alle, bie wir an fein Glud Befestigt find, in feinen Kall binabziehn. Salte bu es wie bu willft! Doch mir vergonne, Daß ich auf meine Beife mich betrage. Rein muß es bleiben zwischen mir und ihm, Und eh' ber Tag fich neigt, muß fich's erklaren, Db ich den Freund, ob ich ben Bater foll entbehren.

(Inbem er abgeht, faut ber Borhang.)

# Wallenstein.

Ein bramatisches Gebicht.

Bweiter Cheil.

|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# Wallensteins Cod.

Gin Trauerspiel in funf Aufzügen.

## personen.

Wallenftein.

Octavis Viccolomini.

Mar Viccolomini.

Cerako.

3llo.

Isolani.

Buttler.

Rittmeifter Meumann.

Ein Adjutant. -

Oberft Wrangel, von ben Schweben gefenbet.

Bordon , Commanbant von Eger.

Major Geraldin.

Deverour, Bauptleute in ber Wallensteinschen Armee.

Schwedischer Sauptmann.

Eine Gesandtichaft von Auraffteren.

Bürgermeifter von Eger.

Seni.

Bergogin von friedland.

Grafin Cergkp.

Chekla.

Fraulein Meubrunn , Sofbame ber Pringeffin.

von Mosenberg, Stallmeister ber Pringeffin.

Dragoner.

Bebiente , Pagen , Dolk.

Die Scene ift in ben brei erften Aufgugen gu Pilfen, in ben gwei lepten gu Eger.

## Erfter Aufzug.

Gin Bimmer ju aftrologischen Arbeiten eingerichtet und mit Spharen, Sparten, Quabrauten und anderm aftronomischen Gerathe verssehen. Der Borhang von einer Rotunde ist aufgezogen, in welcher die sieben Planetenbilber, jedes in einer Nische, seltsam beleuchtet, ju sehen sind. Beni beobachtet die Sterne, Wallenstein steht vor einer großen, schwarzen Tafel, auf welcher der Planetens Aspect gezeichnet ist.

## Erfter Auftritt.

Wallenftein. Beni.

#### Wallenstein.

Laß es jetzt gut fenn, Seni. Komm' berab. Der Lag bricht an, und Mars regiert die Stunde. Es ift nicht gut mehr operiren. Romm'! Wir wiffen gnug.

### Beni.

Mur noch die Benus laß mich Betrachten. Eben geht fie auf. Bie eine Sonne glanzt fie in dem Often.

Ja, fie ift jett in ihrer Erdennah' Und wirft berab mit allen ihren Starken.

(Die Figur auf ber Tafel betrachtenb.)

Gladfeliger Afpekt! So stellt sich endlich Die große Drei verhängnisvoll zusammen, Und beide Segenssterne, Jupiter Und Benus, nehmen den verderblichen, Den tad'schen Mars in ihre Mitte, zwingen Den alten Schadenstifter, mir zu dienen. Denn lange war er seinblich mir gesinnt, Und schoß mit senkrecht — oder schräger Strahlung, Bald im Sevierten, bald im Doppelschein, Die rothen Blitze meinen Sternen zu, Und storte ihre segenvollen Kräste. Jetzt haben sie den alten Feind bestegt, Und bringen ihn am himmel mir gesangen. Seni.

Und beibe große Lumina von keinem Malefico beleibigt! Der Saturn Unschablich, machtlos, in cadente domo.

Wallenftein.

Saturnus Reich ift aus, ber die gebeime Geburt ber Dinge in dem Erdenschooß Und in den Tiefen des Gemuths beherrscht, Und über allem, was das Licht scheut, waltet. Nicht Zeit ist's mehr zu bruten und zu finnen: Denn Jupiter, der glanzende, regiert Und zieht das dunkel zubereitete Werk Gewaltig in das Reich des Lichts — Jetzt muß Gehandelt werden, schleunig, eh' die Glucks. Gestalt mir wieder wegsliegt über'm Haupt; Denn stets in Wandlung ist der himmelsbogen.

(Es geschehen Schläge an die Abar.) Man pocht. Sieh', wer es ift. Cerzky (branfen).

Lag bffnen!

Wallenstein.

Es ift Tergin.

Bas gibt's fo Dringendes? Bir find beschäftigt.

Cerzky (braufen).

Leg' Alles jest beifeit', ich bitte bich. Es leibet feinen Aufschub.

Wallenstein.

Deffne, Seni.

(Indem jener dem Aerzity aufmacht, zieht Wallenstein den Borsbang vor die Bilber.)

## Bweiter Auftritt.

Wallenftein. Graf Terzky.

Cergky (tritt ein).

Bernahmft du's ichon? Er ift gefangen, ift Bom Gallas ichon dem Raifer ausgeliefert? Wallenstein (ju Tergto).

Ber ift gefangen? Ber ift ausgeliefert? Eergkn.

Ber unfer gang Geheimniß weiß, um jede Berhandlung mit ben Schweben weiß und Sachsen, Durch beffen Sande Alles ift gegangen — Wallenflein (guraafabrenb).

Sefin' boch nicht? Sag' nein, ich bitte bich!

#### Cerzky.

Grad' auf bem Weg nach Regensburg zum Schweben Ergriffen ihn bes Gallas Abgeschickte, Der ihm schon lang die Fährte abgelauert. Mein ganz Paket an Kinsky, Matthes Thurn, An Oxenstirn, an Arnheim suhrt er bei sich; Das Alles ist in ihrer Hand, sie haben Die Einsicht nun in Alles, was geschehen.

## Dritter Auftritt.

Vorige. Illo (fommt). Illo (zu Terzto).

Beiß er's?

Cergky.

Er weiß es.

3llo (gu Ballenftein).

Dentit du beinen Frieden Nun noch zu machen mit dem Raifer, fein Bertraun zuruckzurufen? Bar' es auch, Du wolltest allen Planen jetzt entfagen,

Man weiß, mas bu gewollt haft. Bormarts mußt bu, Denn rudwarts fannft bu nun nicht mehr.

Cergkn.

Sie haben Dokumente gegen uns In Sanden, die unwidersprechlich zeugen -

Bon meiner Sanbichrift nichts. Dich ftraf ich Lagen.

#### Ilo.

So? Glaubst du wohl, was dieser ba, bein Schwager, In beinem Ramen unterhandelt hat, Das werde man nicht dir auf Rechnung setzen? Dem Schweden soll fein Wort fur beines gelten, Und beinen Wiener Feinden nicht.

#### Cerzky.

Du gabst nichts Schriftliches — Besinn' bich aber, Wie weit bu mundlich gingst mit bem Sesin'. Und wird er schweigen? Wenn er sich mit beinem Geheimniß retten kann, wird er's bewahren!

Illo.

Das fallt dir felbst nicht ein! Und ba fie nun Berichtet find, wie weit du schon gegangen, Sprich! was erwartest du? Bewahren kannst du Richt langer bein Commando, ohne Rettung Bist du verloren, wenn bu's niederleast.

#### Wallenftein.

Das heer ift meine Sicherheit. Das heer Berlägt mich nicht. Was sie auch wiffen mogen, Die Macht ist mein, sie mussen's niederschlucken;
— Und stell' ich Kaution für meine Treu,
So mussen sie sich ganz zufrieden geben.

## Ilo.

Das heer ift bein; jetzt fur den Augenblick Ift's dein; doch zittre vor der langsamen, Der stillen Macht der Zeit. Bor offenbarer Gewalt beschätzt dich heute noch und morgen Der Truppen Gunft; doch gonnst du ihnen Frift, Sie werden unvermerkt die gute Neinung, Worauf bu jeto fußeft, untergraben, Dir Einen um ben Andern listig stehlen — Bis, wenn der große Erdstoß nun geschieht, Der treulos murbe Baum jusammenbricht.

#### Wallenftein.

Es ift ein bofer Bufall!

Illo.

D! einen gludlichen will ich ihn nennen, hat er auf bich die Wirtung, die er foll, Treibt dich ju schneller That — Der schwed'sche Oberft —

### Wallenstein.

Er ift gefommen? Beift bu, was er bringt?

## Illo.

Er will nur bir allein fich anbertrau'n.

#### Wallenstein.

Ein bofer, bofer Jufall — Freilich! freilich! Sefina weiß zu viel und wird nicht schweigen. Terzkn.

Er ift ein bohmischer Rebell und Flüchtling, Sein Sale ift ihm verwirkt; kann er fich retten Auf beine Rosten, wird er Anstand nehmen? Und wenn sie auf der Folter ihn befragen, Wird er, der Weichling, Starke gnug besitzen? —

Wallenstein (in Nachfinnen vertoren). Nicht herzustellen mehr ist das Bertrau'n, Und mag ich handeln, wie ich will, ich werde Ein Landsverräther ihnen senn und bleiben; Und kehr' ich noch so ehrlich auch zuruck Zu meiner Pflicht, es wird mir nichts mehr helsen — JHo.

Berberben wird es bich. Richt beiner Treu, Der Unmacht nur wird's zugeschrieben werben.

(in heftiger Bewegung auf: und abgehend.) Bie? Gollt' ich's nun im Ernst erfüllen muffen, Beil ich zu frei gescherzt mit dem Gedanken? Berflucht, wer mit dem Teufel spielt!

Illo.

Benn's nur dein Spiel gewesen, glaube mir, Du wirft's in schwerem Ernste bugen muffen. Wallenstein.

Und mußt' ich's in Erfallung bringen, jett, Jett, ba bie Macht noch mein ift, mußt's geschehn. Illo.

Bo mbglich, eh' fie von dem Schlage fich In Bien befinnen und zuvor dir fommen — Wallenflein (bie Unterschriften betrachtenb).

Das Wort ber Generale hab' ich schriftlich — Rax Piccolomini fieht nicht hier. Warum nicht? Cerzkn.

Es mar - er meinte

Illo.

Bloger Eigenbunkel!

4

Es branche bas nicht zwischen bir und ihm. Waltenstein.

Es braucht bas nicht, er hat gang recht — Die Regimenter wollen nicht nach Flanbern; Sie haben eine Schrift mir überfandt, Und widersetzen laut sich bem Befehl. Der erfte Schritt jum Aufruhr ift geschehn.

Schiller's fammil. Berte. IV. Bb.

Glanb' mir, bu wirft fie leichter zu bem Beind, Als zu bem Spanier binuber fubren.

Wallenstein.

Ich will boch boren, was ber Schwede mir Bu fagen hat.

Illo (preffirt).

Moult ihr ihn rufen, Terzty? Er steht ichon braufen.

Wallenstein.

Warte noch ein wenig, Es hat mich überrascht — Es tam zu schnell — Ich bin es nicht gewohnt, baß mich der Zusall Blind waltend, finster herrschend mit sich führe. Illo.

Sor' ihn fur's Erfte nur, ermag's nachher.

(Sie geben.)

## Vierter Auftritt.

Wallenstein (mit sich seine redend). Bar's möglich? Könnt' ich nicht mehr, wie ich wollte? Nicht mehr zurud, wie mir's beliebt? Ich mußte Die That vollbringen, weil ich sie gedacht, Nicht die Bersuchung von mir wies — das herz Genahrt mit diesem Traum, auf ungewisse Ersüllung bin die Mittel mir gespart, Die Bege bloß mir offen hab' gehalten? — Beim großen Gott des himmels! Es war nicht

Mein Ernst, beschloss 'ne Sache war es nie. In bem Gebanken bloß gesiel ich mir; Die Freiheit reizte mich und bas Vermögen. War's unrecht, an bem Gaukelbilbe mich Der kbniglichen Hoffnung zu ergößen? Blieb in ber Brust mir nicht ber Wille frei, Und sah ich nicht ben guten Weg zur Seite, Der mir die Rücksehr offen stets bewahrte? Wohin benn seh' ich plöglich mich geführt? Bahnlos liegt's hinter mir, und eine Mauer Aus meinen eignen Werken baut sich auf, Die mir die Umkehr thurmend hemmt!

Wie ich's versuchen mag, nicht von mir wälzen; Denn mich verklagt ber Doppelfinn bes Lebens, Und — selbst der frommen Quelle reine That Wird ber Verbacht, schlimmbeutend, mir vergisten. War ich, wosür ich gelte, der Verräther, Ich hatte mir den guten Schein gespart, Die Hülle hatt' ich dicht um mich gezogen, Dem Unmuth Stimme nie geliehn. Der Unschuld, Des unversührten Willens mir bewust, Gab ich der Laune Raum, der Leidenschaft — Kühn war das Wort, weil es die That nicht war. Jest werden sie, was planlos ist geschehn,

Weitsehend, planvoll mir zusammenknupfen, Und was der Born, und was der frohe Muth Mich sprechen ließ im Ueberflug bes Herzens,

3n tanftlichem Gewebe mir vereinen,

(Er bleibt tieffinnig steben.) Strafbar ericbein' ich , und ich kann die Schuld.

Und eine Rlage furchtbar draus bereiten, Dagegen ich verstummen muß. So hab' ich Mit eignem Netz verderblich mich verfirict, Und nur Gewaltthat kann es reißend losen.

(Wieberum ftille ftebenb.)

Bie anders, da des Muthes freier Trieb
Zur fahnen That mich zog, die rauh gebietend Die Noth jetzt, die Erhaltung von mir heischt! Ernst ist der Anblick der Nothwendigkeit.
Nicht ohne Schauder greift des Menschen Sand In des Geschicks geheimnisvolle Urne. In meiner Brust war meine That noch mein: Einmal entlassen aus dem sichern Winkel Des Herzens, ihrem mutterlichen Boden, hinausgegeben in des Lebens Fremde, Gehort sie jenen tucklichen Machten an, Die keines Menschen Kunst vertraulich macht.

(Er macht beftige Schritte burch's gimmer, dann bleibt er wieber finnend fteben.)

Und was ist bein Beginnen? Rast du dir's Auch redlich selbst bekannt? Du willst die Macht, Die rubig, sicher thronende erschüttern, Die in verjährt geheiligtem Besit, In der Gewohnheit sestgegründet rubt, Die an der Bolter frommem Kinderglauben Mit tausend zähen Wurzeln sich besestigt. Das wird kein Ramps der Krast senn mit der Krast. Den surcht ich nicht. Mit jedem Gegner wag' ich's, Den ich kann seben und in's Auge fassen, Der, selbst voll Muth, auch mir den Muth entstammt.

Ein unfichtbarer Keind ift's, ben ich furchte, Der in der Menschenbruft mir widerftebt, Durch feige Kurcht allein mir furchterlich -Nicht mas lebendig, fraftvoll fich verfundigt, Ift bas gefährlich Furchtbare. Das gang Semeine ift's, bas ewig Geftrige, Bas immer mar und immer wiebertebrt. Und morgen gilt, weil's beute bat gegolten! Denn aus Gemeinem ift ber Menich gemacht. Und die Gewohnbeit nennt er seine Amme. Beb' bem, ber an ben murdig alten Sausrath 36m rabrt, bas theure Erbstuck feiner Abnen! Das Jabr übt eine beiligende Rraft; Bas grau vor Alter ift, bas ift ibm gottlich. Gen im Befite und bu wohnst im Recht, Und beilig wird's bie Menge bir bewahren.

(Bu bem Pagen, ber bereintritt.) Der schwed'sche Oberst? Ist er's? Run, er komme.

(Page geht. Ballenstein hat ben Blid nachbentenb auf bie Thur gebeftet.)

Noch ist sie rein — noch! Das Berbrechen kam Richt über biese Schwelle-noch — So schmal ist Die Grenze, die zwei Lebenspfade scheidet!

## Fünfter Auftritt.

Wallenftein und Wrangel.

#### Wallenstein

(nachdem er einen forschenden Blid auf ihn geheftet). Ihr nennt euch Brangel?

#### Wrangel.

Guftav Brangel, Dberft

Bom blauen Regimente Subermannland. Wallenstein.

Ein Mrangel mar's, ber por Stralfund viel Bbfes Dir jugefügt, burch tapfre Gegenwehr Schuld mar, bag mir die Seeftadt widerftanden. Wrangel.

Das Wert bes Clements, mit bem Sie fampften, Nicht mein Berbienft, herr herzog! Seine Freiheit Bertheidigte mit Sturmes Dacht ber Belt; Es follte Deer und Land nicht Ginem bienen. Wallenstein.

Den Admiralebut riff't ihr mir vom Saupt. Wrangel.

Ich fomme, eine Rrone brauf zu feten. Wallenstein

(wintt ihm, Plas zu nehmen, fest fich). Rommt ibr mit ganger Bollmacht? Euer Creditiv. Wrangel (bebenflich).

Es find so manche 3weifel noch zu lbfen -Wallenstein (nachbem er gelefen).

Der Brief bat Band' und Bug'. Es ift ein Hug, Berftanbig Saupt, Berr Brangel, bem ihr bienet. Es schreibt ber Rangler: Er vollziehe nur Den eignen Ginfall bes verftorbnen Ronigs, Indem er mir jur bobm'ichen Rron' berhelfe. Wrangel.

Er fagt, mas mabr ift. Der Sochfelige Sat immer groß gedacht von Guer Gnaden Fartrefflichem Berftand und Felbherrngaben, Und ftete der herrschverftandigste, beliebt' ibm Bu fagen, sollte herrscher fenn und Ronig.

Er burft' es fagen.

(Seine hand vertraulich fassend.)
Aufrichtig, Oberst Wrangel — Ich war stets
Im herzen auch gut Schwedisch — Ei, das habt ihr
In Schlesien ersahren und bei Nürnberg.
Ich hatt' euch oft in meiner Wacht und ließ
Durch eine hinterthür euch stets entwischen.
Das ist's, was sie in Wien mir nicht verzeihn,
Was jetzt zu diesem Schritt mich treibt — Und weil
Run unser Bortheil so zusammengeht,
So laßt uns zu einander auch ein recht
Bertrauen sassen.

#### Wrangel.

Das Bertraun wird kommen, hat jeder nur erft seine Sicherheit.

#### Wallenftein.

Der Kanzler, mert' ich, traut mir noch nicht recht. Ja, ich gesteh's — Es liegt bas Spiel nicht ganz Ju meinem Bortheil. Seine Burben meint, Wenn ich bem Kaiser, ber mein herr ist, so Mitspielen kann, ich konn' das Gleiche thun Am Feinde, und das Eine ware mir Noch eher zu verzeihen, als das Andre. Ist bas nicht eure Meinung auch, herr Wrangel?

3ch hab' bier bloß ein Amt und feine Deinung.

#### Wallenstein.

Der Raiser hat mich bis zum Aeußersten Gebracht. Ich kann ihm nicht mehr ehrlich bienen. Zu meiner Sicherheit, aus Nothwehr thu' ich Den harten Schritt, ben mein Bewußtseyn tabelt. Wrangel.

Ich glaub's. So weit geht Niemand, ber nicht muß. (Rach einer Pause.)

Bas Eure Fürstlichkeit bewegen mag, Also zu thun an Ihrem Herrn und Raiser, Gebührt nicht uns, zu richten und zu deuten. Der Schwede sicht für seine gute Sach' Mit seinem guten Degen und Gewissen. Die Concurrenz ist, die Gelegenheit Zu unsrer Gunst; im Krieg gilt jeder Vortheil; Wir nehmen unbedenklich, was sich bietet! Und wenn sich Alles richtig so verhält —

Woran denn zweifelt man? Un meinem Willen? Un meinen Kraften? Ich versprach dem Kanzler, Wenn er mir sechzehn tausend Mann vertraut, Mit achtzehn tausend von des Kaisers heer Dazu zu ftoffen —

## Wrangel.

Euer Gnaden find Bekannt für einen hoben Ariegesfürsten, Für einen zweiten Attila und Pyrrhus, Noch mit Erstaunen redet man davon —, Wie Sie vor Jahren, gegen Menschendenken, Ein Deer wie aus dem Nichts hervorgerufen. Jedennoch —

#### Wallenstein.

#### Dennoch ?

#### Wrangel.

Seine Burben meint, Ein leichter Ding boch mocht' es senn, mit Nichts In's Feld zu stellen sechzig taufend Krieger, Als nur ein Sechzigtheil bavon —

(Er halt inne.)

Nun was?

Rur frei beraus!

Wrangel.

Bum Treubruch zu verleiten. Wallenstein.

Meint er? Er urtheilt wie ein Schweb' und wie Ein Protestant. Ihr Lutherischen fechtet Für eure Bibel; euch ist's um die Sach'; Mit eurem Herzen folgt ihr eurer Fahne. — Wer zu dem Feinde läuft von euch, ber hat Mit zweien Herrn zugleich den Bund gebrochen. Bon all' dem ist die Rede nicht bei uns — Wrangel.

herr Gott im himmel! hat man hier zu Lande Denn keine heimat, keinen herb und Rirche?

Ich will euch fagen, wie das zugeht — Ja, Der Defterreicher hat ein Baterland, Und liebt's, und hat auch Urfach', es zu lieben. Doch diefes Deer, das faiferlich fich nennt, Das hier in Bobeim hauset, das hat keins;

Das ist der Auswurf fremder Länder, ist Der aufgegebne Theil des Bolks, dem nichts Gehdret, als die allgemeine Sonne.
Und dieses bohm'sche Land, um das wir sechten, Das hat kein Herz für seinen Herrn, den ihm Der Wassen Glück, nicht eigne Wahl gegeben. Mit Murren trägt's des Glaubens Tyrannei, Die Macht hat's eingeschreckt, beruhigt nicht. Ein glübend, rachvoll Angedenken lebt Der Greuel, die geschahn auf diesem Boden.
Und kann's der Sohn vergessen, daß der Bater Mit Hunden in die Messe ward gehetz?
Ein Bolk, dem das geboten wird, ist schrecklich, Es räche oder bulde die Behandlung.

#### Wrangel.

Der Abel aber und die Offiziere? Solch eine Flucht und Felonie, herr Fürft, Ift ohne Beispiel in der Welt Geschichten.

Wallenstein.

Sie find auf jegliche Bedingung mein. Richt mir, den eignen Augen mogt ibr glauben.

(Er gibt ihm bie Eibesformel. Brangel burchtiest fie und legt fie, nachbem er gelefen, schweigenb auf ben Lifch.) Wie ift's? Begreift ihr nun?

#### Wrangel.

Begreife, wer's tann! herr Furst! Ich lass die Maste fallen — Ja! Ich habe Bollmacht, Alles abzuschließen. Es steht der Rheingraf nur vier Lagemarsche Bon bier, mit funfzehntausend Mann; er wartet

Auf Ordre nur, ju Ihrem heer zu ftoffen; Die Ordre stell' ich aus, sobald wir einig. Wallenstein.

Bas ift des Kanzlers Forderung? Wrangel (bebennich).

3wolf Regimenter gilt es, schwebisch Bolt. Mein Kopf muß bafur haften. Alles konnte Zuletzt nur falsches Spiel —

Wallenstein (fabrt auf).

herr Schwebe!

Wrangel (rubig fortfahrenb).

Muß demnach

Darauf bestehn, daß Herzog Friedland formlich, Unwiderruflich breche mit dem Kaiser, Sonst ihm tein schwedisch Bolt vertrauet wird. Wallenstein.

Bas ift bie Forberung? Sagt's furz und gut!

Die span'schen Regimenter, die dem Raiser Ergeben, zu entwaffnen, Prag zu nehmen, Und diese Stadt, wie auch das Grenzschloß Eger, Den Schweden einzuräumen.

## Wallenstein.

Biel gefordert! Prag! Sen's um Eger! Aber Prag? Geht nicht. Ich leift' euch jede Sicherheit, die ihr Bernunft'gerweise von mir fordern moget. Prag aber — Bohmen — kann ich selbst beschützen.

Dan zweifelt nicht baran. Es ift uns auch

Nicht um's Beschützen bloß. Wir wollen Menschen Und Gelb umsonft nicht aufgewendet haben.

Wallenftein.

Bie billig.

Wrangel.

Und fo lang, bis wir entschabigt, Bleibt Prag verpfandet.

Wallenstein.

Traut ihr uns fo wenig? Wrangel (steht auf).

Der Schwebe muß fich borfebn mit bem Deutschen. Man bat une uber's Oftmeer bergerufen; Gerettet baben wir bom Untergang Das Reich - mit unferm Blut bes Glaubens Freiheit, Die beil'ge Lebr' bes Evangeliums Berfiegelt - Aber jest icon fublet man Richt mehr die Boblthat, nur die Laft, erblickt Mit scheelem Aug' die Fremdlinge im Reiche, Und fchickte gern mit einer Sandvoll Gelb Uns beim in unfre Balber. Dein! wir baben Um Judas Lohn, um flingend Gold und Gilber, Den Ronig auf ber Bablftatt nicht gelaffen! So vieler Schweben abeliges Blut, Es ift um Gold und Gilber nicht gefloffen! Und nicht mit magerm Lorbeer wollen wir Bum Baterland die Bimpel wieber laften, Bir wollen Burger bleiben auf bem Boben, Den unfer Ronig fallend fich erobert.

Wallenstein.

helft ben gemeinen Feind mir niederhalten; Das ichone Grenzland tann euch nicht entgebn.

#### Wrangel.

Und liegt zu Boben ber gemeine Feind, Wer knupft die neue Freundschaft bann zusammen? Und ist bekannt, herr Fürst — wenn gleich der Schwede Nichts bavon merken soll — baß ihr mit Sachsen Geheime Unterhandlung pflegt. Wer burgt uns Dafür, daß wir nicht Opfer der Beschlusse sind, Die man vor uns zu hehlen nothig achtet?

Bohl mahlte fich ber Kangler feinen Mann, Er hatt' mir keinen gabern schicken konnen.

(Mufftebenb.)

Befinnt euch eines Beffern, Guftav Brangel. Bon Prag nichts mehr!

## Wrangel.

Hier endigt meine Bollmacht.

Euch meine Sauptstadt raumen! Lieber tret' ich Burud - ju meinem Raifer.

## Wrangel.

Wenn's noch Zeit ift.

#### Wallenftein.

Das fieht bei mir, noch jetzt, zu jeder Stunde. Wrangel.

Bielleicht vor wenig Tagen noch. heut' nicht mehr.
— Seit ber Sefin' gefangen fitt, nicht mehr.

(Bie Ballenftein betroffen fcmeigt.)

herr Farft! Wir glauben, daß Sie's ehrlich meinen; Seit gestern find wir deß gewiß — Und nun Dies Blatt uns fur die Truppen burgt, ift nichts, Bas bem Bertrauen noch im Bege ftunde. Prag foll uns nicht entzweien. Mein herr Kanzler Begnügt sich mit ber Altstadt, Euer Gnaden Läßt er den Ratschin und die kleine Seite. Doch Eger muß vor Allem sich uns bffnen, Eb' an Conjunction zu benten ist.

Wallenftein.

Euch alfo foll ich trauen, ihr nicht mir? Ich will ben Borfchlag in Ermagung ziehn.

Wrangel.

In keine gar zu lange, muß ich bitten. In's zweite Jahr schon schleicht die Unterhandlung; Erfolgt auch diesmal nichts, so will ber Kanzler Auf immer sie fur abgebrochen halten.

Wallenftein.

Ihr brangt mich sehr. Ein solcher Schritt will wohl Bedacht sehn.

**W**rangel.

Eh' man überhaupt bran benft, Derr Furft! burch rasche That nur fann er gluden. (Er gebt ak.)

## Sechster Auftritt.

Wallenstein, Terzhy und Ille (tommen gurfier).
3Rs.

Me richtig?

Cerzky. Sepd ihr einig?

## Juo.

Dieser Schwebe

Ging gang gufrieden fort. Ja, ihr fept einig.

Port! Noch ift nichts geschehen, und wohl erwogen, Ich will es lieber boch nicht thun.

Cergkn.

Die? Bas ift bas?

#### Wallenftein.

Bon diefer Schweden Gnade leben! Der Uebermuthigen? Ich trug' es nicht. Illo.

Rommft du ale Flachtling, ihre Salf erbettelnd? Du bringest ihnen mehr, ale du empfangst. Wallenstein.

Bie war's mit jenem toniglichen Bourbon, Der seines Bolkes Feinden sich verkaufte, Und Bunden schlug bem eignen Vaterland? Fluch war sein Lohn, der Menschen Abscheu rachte Die unnaturlich frevelhafte That.

Illo.

Ift das dein Fall?

#### Wallenftein.

Die Treue, sag' ich euch, Ift jedem Menschen, wie der nachste Blutefreund; Als ihren Racher fuhlt er sich geboren.
Der Sekten Feindschaft, der Parteien Buth, Der alte Neid, die Sifersucht macht Friede; Bas noch so wuthend ringt, sie zu zerstören, Berträgt, vergleicht sich, den gemeinen Feind

Der Menschlichkeit, bas wilbe Thier zu jagen, Das morbend einbricht in die sich're Barbe, Borin der Mensch geborgen wohnt — benn ganz Kann ihn die eigne Klugheit nicht beschirmen. Rur an die Stirne setz' ihm die Natur Das Licht der Augen, fromme Treue soll Den bloßgegebnen Rucken ihm beschützen. Terzkn.

Denk' von dir selbst nicht schlimmer, als der Feind, Der zu der That die Hande freudig bietet.
So zärtlich dachte jener Karl auch nicht,
Der Dehm und Ahnherr dieses Kaiserhauses,
Der nahm den Bourbon auf mit offnen Armen,
Denn nur vom Nutzen wird die Welt regiert.

## Siebenter Auftritt.

Grafin Tergky su ben Vorigen.

#### Wallenftein.

Ber ruft euch? hier ift fein Geschäft fur Beiber. Grafin.

3ch tomme, meinen Gludwunsch abzulegen.

- Romm' ich ju fruh etwa? Ich will nicht hoffen. Wallenftein.

Gebrauch' bein Anfebn, Tergty. Beig' fie gebn. Grafin.

3ch gab ben Bohmen einen Ronig fchon. Wallenftein. -

Er war darnach.

Grafin (ju ben Anbern). Run, woran liegt es? Sprecht!

Tergkn.

Der Bergog will nicht.

Gräfin.

Will nicht, was er muß? 3llo.

Un euch ift's jett. Berfucht's, benn ich bin fertig, Spricht man von Treue mir und von Gewiffen.

#### Gräfin.

Bie? ba noch Alles lag in weiter Ferne, Der Weg fich noch unendlich vor bir behnte, Da batteft du Entschluß und Muth - und jett, Da aus dem Traume Bahrheit werden will, Da bie Bollbringung nabe, ber Erfolg Berfichert ift, ba fangft bu an ju jagen? Rur in Entwurfen bift bu tapfer, feig In Thaten? Gut! Gib deinen Feinden Recht! Da eben ift es, mo fie bich ermarten. Den Borfat glauben fie bir gern; fen ficher, Daß fie's mit Brief und Siegel bir belegen! Doch an die Moglichkeit ber That glaubt Reiner: Da mußten fie bich furchten und bich achten. Ift's mbglich? Da bu fo weit bift gegangen, Da man bas Schlimmfte weiß, ba bir bie That Schon als begangen jugerechnet wird, Billft bu jurudziehn und die Frucht verlieren? Entworfen blog, ift's ein gemeiner Frevel; Bollführt, ift's ein unfterblich Unternehmen:

Und wenn es gludt, fo ift es auch verziehn, Denn aller Ausgang ift ein Gottesurtheil.

Rammerdiener (tritt berein).

Der Dberft Piccolomini.

Grafin (fcneu).

Soll warten.

#### Wallenstein.

Ich tann ihn jetzt nicht febn. Gin andermal. Rammerdiener.

Nur um zwei Augenblide bittet er, Er hab' ein bringendes Geschäft — Wallenftein.

Wer weiß, was er uns bringt. Ich will boch boren. Graffin (lacht).

Bohl mag's ihm bringend fenn. Du kannft's erwarten. Wallenftein.

Was ist's?

#### Gräfin.

Du follst es nachher wiffen; Jett bente bran, den Wrangel abzufert'gen.

(Rammerbiener geht.)

#### Wallenstein.

Wenn jeine Wahl noch ware — noch ein milberer Ausweg fich fande — jetzt noch will ich ihn Erwählen und bas Aeußerste vermeiben.

#### Gräfin.

Berlangst bu weiter nichts, ein solcher Beg Liegt nah' vor dir. Schick' diesen Brangel fort! Bergiß die alten hoffnungen, wirf dein Bergangnes Leben weg, entschließe dich Ein neues anzusangen. Auch die Tugend hat ihre helben, wie der Ruhm, das Glud. Reis' hin nach Wien zum Kaiser stehndes Fußes, Nimm eine volle Kasse mit, erklar', Du hab'st der Diener Treue nur erproben, Den Schweden bloß zum Besten haben wollen.

Auch bamit ift's zu fpat. Man weiß zu viel. Er murbe nur bas haupt zum Tobesblode tragen. Gräfin.

Das farcht' ich nicht. Gesetlich ibn zu richten, Reblt's an Beweisen; Willfubr meiben fie. Man wird den Bergog ruhig laffen giebn. 3ch feb', wie Alles tommen wird. Der Ronig Bon Ungarn wird erscheinen, und es wird fich Bon felbft verfteben, bag ber Bergog gebt; Richt ber Erflarung wird es erft bedurfen. Der Ronig wird die Truppen laffen ichmoren, Und Alles wird in feiner Ordnung bleiben. Un einem Morgen ift der Bergog fort. Auf feinen Schloffern wird es nun lebenbig. Dort wird er jagen, bau'n, Geftutte halten, Sich eine hofftatt grunden, goldne Schluffel Mustheilen, gafifrei große Tafel geben, Und furg ein großer Ronig fenn - im Rleinen! Und weil er flug fich zu bescheiden weiß, Richts wirklich mehr zu gelten, zu bedeuten, Läßt man ibn icheinen, mas er mag; er wird Ein großer Pring bis an fein Enbe fcheinen. Ei nun! ber Bergog ift bann eben auch

Der neuen Menfchen einer, die ber Krieg Emporgebracht; ein übermachtiges Geschopf der Sofgunft, die mit gleichem Aufwand Freiherrn und Fürsten macht.

Wallenftein (fieht auf, beftig bewegt). Beigt einen Weg mir an aus biefem Drang, Bulfreiche Machte! einen folden zeigt mir, Den ich vermag zu gebn - 3ch fann mich nicht Wie fo ein Worthelb, fo ein Tugenbichmater, Un meinem Willen marmen und Gedanten -Nicht zu bem Glud, bas mir ben Ruden febrt, Grofithuend fagen: Geh! 3ch brauch' bich nicht. Wenn ich nicht wirke mehr, bin ich bernichtet; Dicht Opfer, nicht Gefahren will ich icheun. Den letten Schritt, ben außerften, ju meiben; Doch eb' ich finte in die Nichtigfeit. So flein aufhore, ber fo groß begonnen, Ch' mich die Welt mit jenen Elenden Bermechselt, die ber Tag erschafft und fturat. Eh' fpreche Belt und Nachwelt meinen Namen Mit Abicheu aus, und Kriedland fen bie Lofung Rur jede fluchenswerthe That.

Gräfin.

Bas ist denn hier so wider die Natur?
Ich kann's nicht finden, sage mir's — o! laß
Des Aberglaubens nächtliche Gespenster
Nicht deines hellen Geistes Meister werden!
Du bist des Hochverraths verklagt; ob mit —
Ob ohne Recht, ist jeto nicht die Frage —
Du bist verloren, wenn du dich nicht schnell der Racht

Bedienft, die du befitzeft — Ei! wo lebt benn Das friedsame Geschopf, das seines Lebens Sich nicht mit allen Lebensfraften wehrt? Was ift so fuhn, das Nothwehr nicht entschuldigt?

Einst war mir dieser Ferdinand so huldreich; Er liebte mich, er hielt mich werth, ich stand Der nachste seinem Herzen. Welchen Fürsten hat er geehrt, wie mich? — Und so zu enden! Gräsin.

So treu bewahrft bu jebe fleine Sunft, Und fur die Rranfung haft du fein Gedachtniß? Muß ich bich bran erinnern, wie man bir Bu Regensburg die treuen Dienste lobnte? Du hattest jeden Stand im Reich beleidigt: Ihn groß zu machen, batteft bu ben Sag Den Rluch ber gangen Welt auf bich gelaben; Im gangen Deutschland lebte bir fein Freund. Beil du allein gelebt fur beinen Raifer. An ibn bloß bieltest du bei jenem Sturme Dich fest, ber auf bem Regensburger Tag Sich gegen bich zusammenzog - Da ließ er Dich fallen! Ließ bich fallen! Dich bem Bayern. Dem Uebermuthigen, jum Opfer, fallen! Sag' nicht, bag bie jurudgegebne Burbe Das erfte, ichwere Unrecht ausgefohnt. Nicht mabrlich guter Wille ftellte bich, Dich stellte bas Gefet ber berben Roth Un diefen Plat, ben man bir gern verweigert.

#### Wallenstein.

Nicht ihrem guten Willen, bas ift wahr! Roch seiner Neigung bant' ich biefes Amt. Digbrauch' ich's, so migbrauch' ich kein Bertrauen. Grafin.

Bertrauen? Neigung? - Man bedurfte beiner! Die ungeftume Prefferin, Die Dotb. Der nicht mit boblen Namen, Figuranten Gebient ift, bie bie That will , nicht bas Beichen, Den Größten immer auffucht und ben Beften, Ibn an bas Ruder ftellt, und mufte fie ibn Aufgreifen aus dem Pobel felbft - Die fette bich In Diefes Umt, und fcbrieb bir die Bestallung. Denn lange, bis es nicht mehr tann, behilft Sich bies Geschlecht mit feilen Stlavenseelen Und mit ben Drabtmaschinen seiner Runft -Doch wenn bas Meußerste ibm nabe tritt, Der boble Schein es nicht mehr thut, da fallt Es in die ftarten Banbe ber Ratur, Des Riesengeistes, ber nur fich geborcht, Richts von Bertragen weiß, und nur auf ihre Bedingung, nicht auf feine, mit ihm handelt. Wallenftein.

Bahr ift's! Sie fahn mich immer, wie ich bin; Ich hab' fie in bem Raufe nicht betrogen: Denn nie hielt ich's der Mahe werth, die tahn Umgreifende Gemuthbart zu verbergen.

Gräfin.

Bielmehr - bu haft bich furchtbar ftete gezeigt Richt bu, ber ftete fich felber treu geblieben,

Die baben Unrecht, die bich furchteten, Und boch bie Macht bir in bie Banbe gaben. Denn Recht bat jeber eigene Charafter, Der übereinstimmt mit fich felbft; es gibt Rein andres Unrecht, als ben Wiberspruch. Barft bu ein Andrer, ale bu por acht Jahren Mit Reu'r und Schwert burch Deutschlands Rreise gogff. Die Beifiel ichwangest über alle Lander. hobn fpracheft allen Ordnungen bes Reichs, Der Starte furchterliches Recht nur abteft Und jebe Landesbobeit niedertratft. Um beines Sultans Berrichaft auszubreiten? Da war es Beit, ben ftolgen Willen bir Bu brechen, bich gur Ordnung zu verweifen! Doch wohl gefiel bem Raifer, mas ihm nutte, Und schweigend brudt er biefen Frevelthaten Sein faiserliches Siegel auf. Bas bamals Gerecht war, weil bu's fur ibn thatft, ift's beute Auf einmal schandlich, weil es gegen ibn Gerichtet wird?

Wallenstein (aufstebenb).

Bon dieser Seite sah ich's nie — Ja! dem Ift wirklich so. Es übte dieser Kaiser Durch meinen Arm im Reiche Thaten aus, Die nach der Ordnung nie geschehen sollten, Und selbst den Fürstenmantel, den ich trage, Berdant' ich Diensten, die Berbrechen sind.

Gräfin.

Geftebe benn, bag zwischen bir und ihm Die Rebe nicht kann fenn von Pflicht und Recht,

Mur von ber Dacht und ber Belegen beit! Der Augenblick ift ba, wo bu die Summe Der großen Lebensrechnung ziehen follft: Die Zeichen feben fleabaft über bir. Glad minten Die Planeten bir berunter Und rufen : Es ift an ber Beit! Daft bu Dein Lebenlang umfonft ber Sterne Lauf Gemeffen? - ben Quadranten und ben Girtel Geführt? - ben Bodiat, Die himmeletugel Auf diesen Banden nachgeabmt, um dich berum Beftellt in ftummen, abnungevollen Beichen Die fieben Berricher bes Geschicks, Rur um ein eitles Spiel Damit ju treiben ? Rubrt alle biefe Buruftung ju nichts, Und ift fein Mart in diefer boblen Runft, Daß fie bir felbft nichts gilt, nichts uber bich Bermag im Augenblicke ber Entscheidung?

### **W**allenstein

(ift mahrend biefer lepten Rebe mit heftig arbeitenbem Gemath auf und abgegangen und fleht jest ploplich ftine, die Grafin unterbrechend).

Ruft mir ben Brangel, und es follen gleich Drei Boten fatteln.

### Ila.

Mun, gelobt fen Gott!
(Gilt binand.)

### Wallenftein.

Es ift sein bbfer Geift und meiner. Ihn Straft er burch mich, bas Werkzeug seiner Derrschsucht, Und ich erwart' es, bag ber Rache Stahl

Ĺ

Auch schon fur meine Bruft geschliffen ift. Richt hoffe, wer des Drachen Zahne sa't, Erfreuliches zu ernten. Jede Unthat Trägt ihren eignen Rache Engel schon, Die bose hoffnung, unter ihrem herzen.

Er kann mir nicht mehr traun, — so kann ich auch Richt mehr zurud. Geschehe benn, was muß. Recht stets behalt bas Schickfal; benn bas herz In uns ift sein gebietrischer Bollzieher.

(Bu Tergty.)

Bringt mir ben Brangel in mein Kabinet. Die Boten will ich selber sprechen; schickt Nach bem Octavio!

(Bur Grafin, welche eine triumphirende Miene macht.) Frohlocke nicht!

Denn eifersuchtig find bes Schickfals Machte. Boreilig Jauchzen greift in ihre Rechte. Den Samen legen wir in ihre Sande; Db Glud, ob Unglud aufgeht, lehrt bas Ende.

(Inbem er abgeht, fällt ber Borhang.)

# Bweiter Aufzug.

Ein Bimmer.

# Erfter Auftritt.

Wallenftein. Octavio Piccolomini. Bath barauf Max Piccolomini.

# Wallenftein.

Mir melbet er aus Ling, er lage frant: Doch hab' ich fichre Nachricht, daß er fich Bu Krauenberg verftedt beim Grafen Gallas. nimm Beibe fest und icbid' fie mir bieber. Du übernimmst die spanischen Regimenter. Machit immer Anstalt und bift niemals fertig, Und treiben fie bich, gegen mich zu giebn, So faaft bu Ja, und bleibft gefeffelt ftebn. 3ch weiß, daß dir ein Dienst bamit geschieht, In biefem Spiel bich muffig zu verhalten. Du retteft gern, fo lang bu fannft, ben Schein; Extreme Schritte find nicht beine Sache, Drum bab' ich diese Rolle fur bich ausgesucht; Du wirst mir burch bein Nichtsthun biesmal Um nutlichften - Erflart fich unterbeffen Das Glad fur mich, fo weißt bu, mas ju thun. (Max Viccolomini tritt ein.)

Jett, Alter, geb. Du mußt heut' Nacht noch fort. Nimm meine eignen Pferbe — Diefen ba Behalt' ich bier — Macht's mit bem Abschied furg! Bir werben uns ja, bent' ich, alle froh Und gludlich wiedersehn.

Octavio (zu feinem Gohn).

Wir fprechen uns noch.

(Geht ab.)

# Bweiter Auftritt.

Wallenftein. Max Piccolomini. Max (udbert fic thm).

Mein General -

Wallenstein.

Der bin ich nicht mehr,

Benn du des Raisers Offizier dich nennft.

Mar.

So bleibt's babei, bu willft bas Heer verlaffen? Wallenftein.

3ch hab' bes Raifere Dienft entfagt.

Mar.

Und willft bas heer verlaffen? Wallenftein.

Bielmehr hoff' ich .

Mir's enger noch und fefter zu verbinden.

(Er fest fic.)

Ja . Man. Nicht eber wollt' ich's bir erbffnen . Mls bis bes Danbelns Stunde murbe ichlagen. Der Jugend gludliches Gefühl ergreift Das Rechte leicht, und eine Freude ift's, Das eigne Urtheil prufend auszuuben. Bo bas Erempel rein zu lofen ift. Doch, wo von zwei gewiffen Uebeln eins Ergriffen werben muß, wo fic bas Derg Nicht gang guradbringt aus bem Streit ber Pflichten, Da ift es Wohlthat, feine Babl gu baben, Und eine Bunft ift die Rothwendigkeit. - Die ift porbanden. Blide nicht gurud. Es fann bir nichts mehr belfen. Blide vormarts! Urtbeile nicht! Bereite bich, ju banbeln. - Der Sof bat meinen Untergang beichloffen; Drum bin ich Billens, ibm juvor gu fommen. - Bir werben mit ben Schweben uns verbinden. Sebr madre Leute find's und gute Kreunde.

(halt ein, Piecolomini's Antwort zu erwarten.)

— Ich hab' bich aberrascht. Antwort' mir nicht.
Ich will bir Zeit vergennen, bich zu faffen.

(Er ftebt auf, und geht nach hinten. Max ftebt lange unbeweglich, in ben beftigsten Schmerz verfent; wie er eine Bewegung macht, tommt Wallenstein gurud und ftellt fich vor ihn bin.)

Mar.

Mein General! — Du machst mich heute mandig. Denn bis auf diesen Tag war mir's erspart, Den Weg mir selbst zu finden und die Richtung. Dir folgt' ich unbedingt. Auf dich nur braucht' ich Bu sehn und war des rechten Psads gewiß.

Bum erften Male heut' verweisest bu Dich an mich selbst und zwingst mich, eine Bahl Bu treffen zwischen bir und meinem herzen.

Sanft wiegte bich bis heute bein Geschick; Du konntest spielend beine Pflichten üben, Jedwebem schönen Trieb Genüge thun, Mit ungetheiltem Herzen immer handeln. So kann's nicht immer bleiben. Feindlich scheiben Die Wege sich. Mit Pflichten streiten Pflichten. Du mußt Partei ergreifen in dem Krieg, Der zwischen beinem Freund und beinem Kaiser Sich jetzt entzündet.

## Mar.

Rrieg! Ift bas ber Rame? Der Rrieg ift fchredlich, wie bes himmels Plagen: Doch ift er gut, ift ein Geschick, wie fie. Ift bas ein guter Rrieg, ben bu bem Raifer Bereiteft mit bes Raifers eignem Deer? D Gott bes himmels, mas ift bas fur eine Beranberung! Biemt folche Sprache mir Dit bir, ber wie ber feste Stern bes Pols Dir ale bie Lebensregel vorgeschienen! D! welchen Rif erregft bu mir im Bergen! Der alten Chrfurcht eingewachs'nen Trieb Und bes Geborfams beilige Bewohnbeit Soll ich berfagen lernen beinem Damen? Rein! wende nicht bein Ungeficht von mir! Es mar mir immer eines Gottes Untlig, Rann über mich nicht gleich die Macht verlieren;

Die Sinne find in beinen Banden noch, hat gleich die Seele blutend fich befreit!

Mar, bor' mich an!

## Mar.

D! thu' es nicht! Thu's nicht! Sieb! beine reinen ebeln Buge miffen Noch nichts von dieser ungludsel'gen That. Blof beine Ginbildung beflecte fie, Die Unichuld will fich nicht vertreiben laffen Mus beiner bobeitblickenben Geftalt. Wirf ibn beraus, ben ichwarzen Rled, ben Reind. Ein bofer Traum bloß ift es bann gewesen, Der jebe fich're Tugend warnt. Es mag Die Menschbeit folche Augenblicke baben : Doch fiegen muß bas gludliche Gefühl. Rein, bu wirst so nicht endigen. Das murbe Berrufen bei ben Menschen jede große Natur und jebes machtige Bermogen; Recht geben wurd' es bem gemeinen Bahn, Der nicht an Ebles in ber Freiheit glaubt. Und nur ber Donmacht fich vertrauen mag.

### Wallenstein.

i

Streng wird die Welt mich tadeln, ich erwart' es. Mir felbst schon sagt' ich, was du sagen kannst. Wer miebe nicht, wenn er's umgehen kann, Das Aeußerste! Doch bier ist keine Bahl, Ich muß Gewalt ausüben oder leiden — So steht der Fall; nichts anders bleibt mir übrig.

### Mar.

p's denn! Behaupte dich in beinem Poffen waltsam, widersetze dich dem Raiser, enn's senn muß, treib's zur offenen Empdrung! cht loben werd' ich's, doch ich kann's verzeihn, ill, was ich nicht gut heiße, mit dir theilen. ir — zum Berrather werde nicht! Das Wort ausgesprochen, zum Berrather nicht! is ist kein überschritt'nes Waß! Rein Fehler, ohin der Muth verirrt in seiner Kraft. das ist ganz was anders — das ist schwarz, wie die Holle!

### Wallenstein

(mit finfterm Stirnfalten, boch gemaßigt). bnell fertig ift die Jugend mit bem Bort. is schwer fich bandhabt, wie bes Deffere Schneibe: s ihrem beißen Ropfe nimmt fie tect er Dinge Daß, die nur fich felber richten. eich beißt ihr Alles schändlich ober murbig. if' ober gut - und mas die Einbildung antaftisch schleppt in biefen bunteln Ramen. is burbet fie ben Sachen auf und Wefen. ig ift die Belt und bas Gebirn ift weit, cht beieinander wohnen die Gedanken; ich bart im Raume flogen fich die Sachen, o Gines Plat nimmt, muß bas Andre raden; er nicht vertrieben fenn will, muß vertreiben; t berricht ber Streit und nur bie Starte flegt. Ja, wer durch's Leben gebet ohne Bunfch. ich jeben 3med verfagen fann, ber mobnt

Im leichten Reuer mit bem Salamanber. Und balt fich rein im reinen Clement: Mich ichuf aus groberm Stoffe bie Natur. Und ju ber Erbe gieht mich bie Begierbe. Dem bofen Beift gebort bie Erbe, nicht Dem auten. Bas bie Gottlichen uns fenben Bon oben, find nur allgemeine Gater; Ihr Licht erfreut, boch macht es feinen reich. In ihrem Staat erringt fich fein Befit. Den Ebelftein, bas allgeschätte Golb. Dug man ben falichen Machten abgewinnen. Die unter'm Tage ichlimmgeartet baufen. Nicht ohne Opfer macht man fie geneigt. Und Reiner lebet, ber aus ihrem Dienft Die Seele batte rein gurudgezogen.

Mar (mit Bebeutung).

D! furchte, furchte biefe falfchen Dachte! Sie balten nicht Bort! Es find Lugengeifter, Die bich berudend in ben Abgrund giebn. Trau' ihnen nicht! Ich warne bich - D! fehre Burud ju beiner Pflicht! Gewiß! bu fannft's! Schid' mich nach Bien. Ja, thue bas. Las mich. Dich beinen Frieden machen mit bem Raifer. Er fennt bich nicht; ich aber fenne bich; Er foll bich febn mit meinem reinen Muge. Und fein Bertrauen bring' ich bir gurud.

Wallenstein.

Es ift ju fpat. Du weißt nicht, mas geschehn. Mar.

Und mar's ju fpat - und mar' es auch fo weit,

Daß ein Berbrechen nur vom Kall bich rettet, So falle! Falle wurdig, wie du standst. Berliere das Commando. Geh' vom Schauplatz. Du kannst's mit Glanze, thu's mit Unschuld auch.

— Du hast für Andre viel gelebt, leb' endlich Einmal dir selber! Ich begleite dich;

Rein Schicksal trenn' ich nimmer von dem deinen — Wallenstein.

Es ist zu spat. Indem dn deine Worte Berlierst, ist schon ein Meklenzeiger nach dem andern Juruckgelegt von meinen Eilenden,
Die mein Gebot nach Prag und Eger tragen.

— Ergib dich drein! Wir handeln, wie wir mussen,
So las uns das Nothwendige mit Wurde,
Mit sestem Schritte thun — Was thu' ich Schlimmres,
Als jener Casar that, des Name noch
Vis heut' das Dochste in der Welt benennet?
Er sührte wider Nom die Legionen
Die Rom ihm zur Beschützung andertraut.
Warf er das Schwert von sich, er war verloren,
Wie ich es war', wenn ich entwassnete.
Ich spare was in mir von seinem Geist,
Gib mir sein Glück! Das Andre will ich tragen.

(Max, ber bisber in einem fomerzwollen Rampfe gestanden, geht schnell ab. Wallenstein fieht ihm verwundert und bes troffen nach und sieht in tiefe Gedanten verloren.)

# Dritter Auftritt.

Wallenftein. Terzky. Gleich barauf 3llo.

Cerzky.

Max Piccolomini verließ bich eben? Wallenftein.

Bo ift der Wrangel?

Cerzky. Fort ist er. Wallenstein.

So eilig.

Cerzky.

Es war, als ob die Erd' ihn eingeschluckt. Er war kaum von dir weg, als ich ihm nachging; Ich hatt' ihn noch zu sprechen — doch weg war er, Und Niemand wußte mir von ihm zu sagen. Ich glaub', es ist der Schwarze selbst gewesen; Ein Mensch kann nicht auf einmal so verschwinden. Ils (commt).

Ift's mahr, daß bu ben Alten willft verschicken? Cerzky.

Wie? Den Octavio! Bo benift du bin? Wallenstein.

Er geht nach Frauenberg, die spanischen Und welschen Regimenter anzuführen.

Cergkn.

Das wolle Gott nicht, daß bu bas vollbringft! 3llo.

Dem Falfchen willft bu Kriegsvolf anvertrauen? Ihn aus ben Augen laffen, grade jett, In diefem Augenblide der Entscheidung? Cerzky.

Das wirft bu nicht thun. Rein, um Alles nicht! :-

Seltsame Menschen sept ihr.

Illo.

D nur diesmal Sib unfrer Warnung nach. Laß ihn nicht fort. Walleuftein.

Und warum soll ich ihm dies Eine Mal Richt trauen, da ich's stets gethan? Was ift geschehn, Das ihn um meine gute Meinung brachte? Aus eurer Grille, nicht der meinen, soll ich Mein alt erprobtes Urtheil von ihm andern? Denkt nicht, daß ich ein Weib sep. Weil ich ihm Getraut bis heut', will ich auch heut' ihm trauen. Cerzky.

Duf es benn ber juft fenn! Schict' einen Anbern! Wallenftein.

Der muß es fenn, ben hab' ich mir erlefen. Er taugt zu bem Geschäft. Drum gab ich's ihm. Illo.

Beil er ein Welscher ift, brum taugt er bir.

Beiß wohl, ihr war't den Beiden nie gewogen, Beil ich fie achte, liebe, euch und Andern Borziehe sichtbarlich, wie sie's verdienen, Drum find sie euch ein Dorn im Auge! Bas Geht euer Neid mich an und mein Geschäft? Daß ihr sie haßt, das macht sie mir nicht schlechter. Liebt oder haßt einander, wie ihr wollt; Ich laffe Jedem seinen Sinn und Reigung, Weiß boch, was mir ein Jeder bon euch gilt.

JHs.

Er geht nicht ab — mußt' ich die Rader ihm am Begen Berfchmettern laffen.

Wallenftein.

Mäßige dich, INo! Cerzky.

Der Queftenberger, ale er hier gewesen, Dat fiete gufammen auch geffect mit ibm. Wallenstein.

Geschah mit meinem Wiffen und Erlaubniß. Cerzhn.

Und baß geheime Boten an ihn tommen Rom Gallat, weiß ich anch.

Wallenftein.

Das ift nicht wehr.

Jls.

D! du bift blind mit beinen fenden Mugen! Waltenflein.

Du wirst mir meinen Glauben nicht erschattern, Der auf die tieffte Biffenschaft fich bant. Lugt Er, bann ift die ganze Sternkunst Luge. Denn wist, ich hab' ein Pfand vom Schäffel feuf, Daß er ber treufte ift von meinen Freunden.

Jlo.

Saft du auch eins, daß jenes Pfand nicht lige? Wallenkein.

Es gibt im Menfchenleben Augenblide, Bo er bem Beltgeift naber ift, als fonft, Und eine Frage frei hat an das Schickfal.
Solch ein Moment war's, als ich in der Nacht, Die vor der Lützner Action vorberging,
Gedankenvoll an einen Baum gelehnt,
Hinaussah in die Ebene. Die Feuer
Des Lagers brannten duster durch den Nebel;
Der Waffen dumpfes Rauschen unterbrach,
Der Runden Ruf, einfdrmig nur die Stille.
Mein ganzes Leben ging, vergangenes
Und künftiges, in diesem Augenblick
An meinem inneren Gesicht vorüber,
Und an des nächsten Morgens Schicksal knüpfte
Der ahnungsvolle Geist die fernste Zukunft.

Da faat' ich also zu mir selbft: "So Bielen . Bebieteft bu! Sie folgen beinen Sternen Und fegen, wie auf eine große Nummer, Ihr Alles auf bein einzig haupt, und find In beines Gludes Schiff mit bir geftiegen. Doch kommen wird ber Tag, wo biese Alle Das Schicffal wieber auseinander ftreut: Rur Ben'ge merben treu bei bir verharren. Den mbot' ich miffen, ber ber Treufte mir Bon Allen ift, Die biefes Lager einschließt. Gib mir ein Zeichen, Schidfal! Der foll's fenn, Der an bem nachken Morgen mir querft Entgegen tommt mit einem Liebeszeichen." Und diefes bei mir beutend, schlief ich ein. Und mitten in die Schlacht ward ich geführt 3m Geift. Groß mar ber Drang. Mir tobtete Ein Schuf bas Pferd, ich fant, und über mir

Dinweg, gleichgaltig, setzen Roß und Reiter, Und keuchend lag ich, wie ein Sterbender, Zertreten unter ihrer Juse Schlag; Da saste plötzlich halfreich mich ein Arm, Es war Octavio's — und schnell erwach' ich, Tag war es, und — Octavio stand vor mir. "Mein Bruder," sprach er, "reite heute nicht "Den Schecken, wie du pflegst. Besteige lieber "Das sich're Thier, das ich dir ausgesucht. "Thu's mir zu lieb, es warnte mich ein Traum." Und dieses Thieres Schnelligkeit entriß Mich Bannier's versolgenden Oragonern. Mein Better ritt den Schecken an dem Tag, Und Roß und Reiter sah ich niemals wieder.

Das war ein Zufall.

## Wallenstein (bebeutenb).

Es gibt keinen Zufall; Und was uns blindes Ohngefahr nur bunkt, Gerade das steigt aus den tiefsten Quellen. Bersiegelt hab' ich's und verbrieft, daß Er Mein guter Engel ist, und nun kein Wort mehr!

## Terzky.

Das ift mein Troft, ber Max bleibt uns als Geifel. 3Us.

Und ber foll mir nicht lebend hier vom Plate.

(bleibt fleben und tehrt fich um). Sept ihr nicht wie bie Beiber, bie beftanbig

Burnd nur tommen auf ihr erftes Bort, Benn man Bernunft gefprochen Stundenlana! - Des Menschen Thaten und Gedanken, wift! Sind nicht wie Meeres blind bewegte Bellen. Die innre Belt, fein Microcosmus, ift Der tiefe Schacht, aus bem fie ewig quellen. Sie find nothwendig, wie bes Baumes Frucht; Sie fann ber Bufall gaufelnd nicht verwandeln . Dab' ich bes Menschen Rern erft untersucht. So weiß ich auch fein Bollen und fein Sandeln. (Geben ab.)

Bimmer in Piccolomini's Bohnung.

# Vierter Auftritt.

Octavio Piccolomini (reisefertig). Gin Adjutant.

Octavio.

Ift bas Commando ba?

Adjutant.

Es wartet unten.

Octavia.

Es find boch fich're Leute, Abjutant? Aus welchem Regimente nahmt ihr fie? Adjutant.

Bon Tiefenbach.

Octavio.

Dies Regiment ift treu. Laft fie im hinterhof fich rubig balten; Sich Riemand zeigen, bis ihr flingeln bort; Dann wird bas haus gefchloffen, fcas bewacht, Und Jeder, ben ihr antrefft, bleibe verhaftet.

(Albjustant al.)

3mar hoff' ich, es bedarf nicht ihres Dienstes, Denn meines Kalfuls hale' ich mich gewiß. Doch es gilt Kaifers Dienst, das Spiel ist groß, Und beffer, zu viel Borsicht, als zu wenig.

# Fünfter Auftritt.

Octavio Piccolomini. Ifolani (trut berein). Folani.

Dier bin ich - Run! wer fommt noch von ben Andern?
Octavis (geheimnisson).

Borerft ein Wort mit euch, Graf Isolani. Jolani (genelmnigvon).

Soll's losgehn, will ber Farft was unternehmen? Mir barft ihr trauen. Setzt mich auf Die Probe. Getanis.

Das fann geschehn.

Isolani.

Herr Bruder, ich bin nicht Bon benen, die mit Worten tapfer find, Und kommt's zur That, das Weite schimpflich suchen. Der Herzog hat als Freund an mir gethan, Weiß Gott, so ift's! Ich bin ihm Alles schuldig. Auf meine Treue kann er baun.

Octavis.

Es wird fich zeigen.

Ifolani.

nt euch in Acht. Richt Alle benten fo. alten's hier noch Biele mit dem Dof, meinen, daß die Unterschrift von neulich, thgestohl'ne, sie zu nichts verbinde.

Octavio.

Rennt mir boch bie herren, bie bas meinen. Isolani.

henter! Alle Deutschen sprechen so. Efterhagy, Kaunit, Deobat ren jett, man muff' dem hof gehorchen. Octavio.

freut mich.

Molani.

Freut mich? Octavis.

Dag ber Raifer noch jute Freunde hat und madre Diener.

Isolani.

ft nicht. Es find nicht eben schlechte Manner. Octavis.

if nicht. Gott verbate, baf ich fpafe! : ernftlich freut es mich, bie gute Sache ftart ju febn.

Isolani.

Bas Teufel! Wie ift bas?

b ihr benn nicht? — Warum bin ich benn bier? Octavis (mit Unfeben).

su erklaren rund und nett, ob ihr Freund wollt beißen, ober Seind bes Raifere?

Molani (tropig).

Daraber werd' ich bem Erklarung geben, Dem's zukommt, biefe Frag' an mich zu thun.

Octavis.

Db mir bas jufommt, mag bies Blatt euch lehren.

Isolani.

Ba - was? Das ift bes Raisers hand und Siegel.

"Als werben sammtliche Hauptleute unfrer "Armee der Ordre unfres lieben, treuen, "Des Generalleutnant Piccolomini, "Wie unfrer eignen" — Hm — Ja — So — Ja, ja! Ich — mach' euch meinen Glückwunsch, Generalleutnant! Octavio.

Ihr unterwerft euch bem Befehl?

Molani.

3ch — aber

Ihr aberrascht mich auch so schnell — Man wird Mir boch Bedenkzeit, hoff' ich —

Octavio.

3mei Minuten.

Isolani.

Mein Gott, ber Fall ift aber - Octavis.

Rlar und einfach.

Ihr follt erklaren, ob ihr euren herrn Berrn Berrathen wollet, ober treu ihm bienen.

Psolani.

Berrath - mein Gott - Ber fpricht benn von Berrath?

#### Octavis.

Das ist der Fall. Der Fürst ist ein Berrather, Will die Armee jum Feind hinüberführen. Erklart euch furz und gut. Wollt ihr dem Raiser Abschwören? Euch dem Feind verkaufen? Wollt ihr? Isolani.

Bas benkt ihr? Ich bes Kaisers Majestat Abschworen? Sagt' ich so? Wann hatt' ich bas Gesagt?

#### Octavio.

Noch habt ihr's nicht gefagt. Noch nicht. Ich warte brauf, ob ihr es werdet fagen. Isolani.

Mun feht, bas ift mir lieb, bag ihr mir felbst Bezeugt, ich habe so was nicht gesagt.

Octavio.

Ihr fagt euch alfo von dem Furften loe? Isolani.

Spinnt er Berrath — Berrath trennt alle Bande. Octavio.

Und fend entschloffen, gegen ihn gu fechten?
Jolani.

Er that mir Gutes — boch wenn er ein Schelm ift, Berbamm' ihn Gott! Die Rechnung ift zerriffen.
Octavis.

Mich freut's, baß ihr in Gutem euch gefagt. hent' Racht in aller Stille brecht ihr auf Mit allen leichten Truppen; es muß scheinen, Als fam' die Ordre von bam herzog selbst. Bu Frauenberg ift der Berfammlungsplat, Dort gibt euch Gallas weitere Befehle.

Molani.

Es foll gefchehn. Gebenkt mir's aber auch Beim Raifer, wie bereit ihr mich gefunden. Octavis.

Ich werd' es ruhmen.

(Isolani geht, es tommt ein Bebienter.) Oberft Buttler ? Gut.

Islani (jurdatomment).

Bergebt mir auch mein barfches Wefen, Alter. herr Gott! wie konnt' ich wiffen, welche große Person ich vor mir hatte!

Octavis.

Laft bas gut feyn.

**I**solani.

Ich bin ein lust'ger alter Anab', und war'
Mir auch ein rasches Wortlein über'n Hof
Entschlüpft zuweilen, in der Lust des Weins,
Ihr mißt ja, bos war's nicht gemeint. (Geht ab.)
Octavio.

Macht euch

Darüber feine Sorge! — Das gelang ! Glad, fep uns auch fo gunftig bei ben Andern!

> Sechster Anstritt. Octavio Piccolomini. Buttler. Buttler.

Ich bin zu eurer Orbre, Generalleutnaut. Octowio.

Send mir ale werther Gaft und Freund willfommen!

## Buttler.

Bu große Chr' für mich.

#### Octavia .

(nachdem Beibe Play genommen). Ihr habt die Neigung nicht erwiedert; Womit ich gestern ench entgegen fam, Wohl gar als leere Formel sie verfannt. Bon Herzen ging mir jener Wunsch, es war Mir Ernst um euch, denn eine Zeit ift jett, Wo sich die Guten eng verbinden sollten.

Die Gleichgefinnten tonnen es allein. Getavin.

Und alle Guten nenn' ich gleichgeffunt. Dem Menschen being' ich nur die That in Nechnung, Bogu ihn ruhig der Sharakter treibt; Denn blinder Misverständnisse Gewalt Drängt oft den Besten aus dem rechten Gleise. Ihr kam't durch Frauenberg. hat euch Graf Gallas Nichts anvertraut? Sagt mir's. Er ist mein Fraud. Buttler.

Er hat verlorne Borte nur gefprochen.

Das bor ich ungern, benn fein Rath war gut, Und einen gleichen batt' ich euch zu geben.

### Buttler.

Spart euch die Dab' - mir die Berlegenheit, So schlecht bie gute Meinung zu verdienen. Octavia.

Die Zeit ift Thener; luft was offen reben. Die beid

Ihr wift, wie bier bie Sachen fiehn. Der Bergog Sinnt auf Berrath, ich fann euch mehr noch fagen. Er bat ibn icon vollfabrt, gefchloffen ift Das Bundnif mit bem Reind vor wen'gen Stunden. Rach Prag und Eger reiten ichon bie Boten, Und morgen will er ju bem Zeind uns fuhren. Doch er betrugt fich, benn bie Rlugheit wacht. Roch treue Freunde leben bier bem Raifer, Und machtig ftebt ihr unfichtbarer Bund. Dies Manifest erklart ibn in die Acht, Spricht los bas Deer von bes Geborfams Pflichten. Und alle Gutgefinnten ruft es auf, Sich unter meiner Rubrung ju verfammeln. Run mablt, ob ibr mit une bie aute Sache. Dit ihm ber Bofen bofes Loos wollt theilen? Buttler (stebt auf).

Sein Loos ift meines.

Octonio.

Ift bas euer letter

Entichlus?

Buttler.

Er ift's.

Octopia.

Bebenkt euch, Dberft Buttler.

Roch habt ihr Beit. In meiner treuen Bruft Begraben bleibt bas raschgesprochne Bort. Nehmt es gurud. Bablt eine beffere Partei. Ihr babt bie gute nicht ergriffen.

Buttler.

Befehlt ihr fonft noch etwas, Generalleutnant?

Octavis.

Seht eure weißen Saare! Dehmt's gurud.

Inttler.

Lebt wohl!

Octavis.

Bas? Diesen guten, tapfern Degen Bollt ihr in solchem Streite ziehen? Bollt In Fluch ben Dank verwandeln, ben ihr euch Durch vierzigjahr'ge Treu' verdient um Destreich?

Buttler (bitter lachens).

Dant vom Saus Deftreich!

(Er will gehen.)

Octavio

(tast ihn bis an die Ahar geben, dann ruft er). Buttler!

Buttler.

Bas beliebt?

Octavio.

Bie war es mit bem Grafen?

Grafen! Bas?

Octavio.

Dem Grafentitel, mein' ich.

Buttler (beftig auffahrend).

Tod und Teufel!

Octavis (talt).

Ihr suchtet barum nach. Man wies euch ab. Buttler.

Richt ungeftraft follt ihr mich bohnen. Bieht! - -

#### Detavis.

Stedt ein. Sagt rubig, wie es bamit ging. Ich will Genugthuung nachher euch nicht verweigern.

### Buttler.

Mag alle Belt boch um bie Schwachheit wiffen, Die ich mir felber nie verzeihen fann ! - Ja! Generalleutnant, ich befite Chrgeig; Berachtung bab' ich nie ertragen tonnen. Es that mir webe, baf Geburt und Litel Bei ber Armee mehr galten, als Berbienft. Richt fcblechter wollt' ich fenn, ale Meinesgleichen; So ließ ich mich in ungludiel'ger Stunde Bu jenem Schritt verleiten - Es mar Thorbeit! Doch nicht verdient' ich, fie fo bart ju bugen! - Berfagen tonnte man's - Barum bie Beigerung Mit diefer frankenben Berachtung Scharfen, Den alten Mann, ben treu bemabrten Diener Mit ichwerem Sohn germalmend niederschlagen, Un feiner herfunft Schmach fo rauh ihn mahnen, Beil er in schwacher Stunde fich vergaß! Doch einen Stachel gab Natur bem Burm, Den Billfuhr übermuthig spielend tritt -

### Octavio.

Ihr mußt verleumbet fenn. Bermuthet ihr Den Feind, ber euch ben fchlimmen Dienst geleistet?

### Buttler.

Sey's, wer es will! Gin niebertracht'ger Bube, Ein Sofling muß es femn, ein Spanier, Der Junker irgend eines glem Saufes,

Dem ich innefiche mag flebn! wein neiblichen Schurfe ? Den meine falbitberbiente Barber franthillen nefferen? getre ei Weinrig 20 at ed ab., bente biele Sagt, billigte ver Betzon fenen Schrift !! ..... entan**Buttler.** in diffel norward Er trieb mich bagu an, berwendete : 3 a anila mag Sich felbft far mich mit ebler Freundeswarme. Octabio. Cr trie viewer ชาสาสติ เกียรธรรม จาก 🕉 So? wift ihr bas gewiß? Buttler. dange ben Brief. Detavis (bebeutenb): in eid ritt nitell. 36 auch - boch andere lautete fein Inbalt. Cho geraftie ill. (Buttler: wird betroffen bie finn eine bie Durch Bufall bim ich im Befit bes Briefegrann sie Rann end burch eignen Anblick aberfibren.msiere Buit and annager gibt ibm ben Briefiff. and ante of G. Die Moffenge if benernt Butte Grante Ha! was ist das? n bei bei maiere Ich fürchten Dberfte Buttlergnet be Dan bat' mit euch ein ichandlich Spiel detrieben. Der Bergog, fagt ibr, trieb euch ju bem Schritt? -In Diefem Briefe fpricht er mit Berachtimglia : 14 4 Bon euch, rath bem Minifter, euren Duntel, Bie er ibn nennt, ju guchtigen. (Buttler hat ben Brief gelefen, Mine Rnice gittern, er greift

nach einem Stubi, fest fich nieber.)

Schiller's fammtl. Berte. IV. 98b.

Rein Feind verfolgt euch. Niemand will euch übel. Dem Dernog febreibt allein bie Rantutt And mit

17

Die: ihr empfangen; bentlich ift die Absichte.
Losreißen wollt' er euch von eurem Kaifer —
Bon eurer Rache hofft' er zu erlangen,
Was eure wohlbewährte Treu' ihn nimmer Erwarten ließ bei rubiger Besinnung.
Zum blinden Wertzeug wollt' er euch, zum Mittel Berworf'ner Zwecke euch verächtlich brauchen. Er hat's erreicht. Zu gut nur glückt' es ihm, Euch wegzulocken von dem guten Pfade, Auf dem ihr vierzig Jahre sept gewandelt.

Buttler (mit ber Stimme bebenb). Kann mir bes Raifers Majestat vergeben?

Octavio.

Sie thut noch mehr. Sie macht die Krankung gut, Die unverdient dem Bardigen geschehn. Aus freiem Trieb bestätigt fie die Schenkung, Die euch der Farst zu bosem 3weck gemacht. Das Regiment ist euer, das ihr führt.

### Buttler

(will auffieben, fintt zurud. Sein Gemuth arbeitet heftig, er versucht zu reben und vermag es nicht. Endlich nimmt er ben Degen vom Gehänge und reicht ihn bem Piccolomini).

Octavis.

Bas wollt ihr? Faßt euch!

Buttler.

Rebmt!

Octavio.

Bozu? Befinnt euch!

Buttler.

Rehmt hin! Richt werth mehr bin ich biefes Degens.

#### Octavis.

Empfangt ibn nen jurud aus meiner Sand, ... ....

richten bei eine Buttler. bei genen geit bis

Die Treue brach ich foldem gnad'gen Raiser! Metania

Macht's wieder gut. Schnell trennt euch von bem Bergeg.

Dich von ihm trennen!

#### Octavio.

Wie? Bebenkt ihr euch?

Buttler (furchiber ausbrechens).

Rur von ibm trennen? D! er foll nicht leben!

#### Octavio.

Folgt mir nach Frauenberg, wo alle Areuen Bei Gallas fich und Altringer versammeln. Biel Andre bracht' ich noch zu ihrer Pflicht Burud; heut' Racht entfliehen fie aus Pilsen. —

### Buttler

(ift heftig bewegt auf und ab gegangen, und tritt gu Octavio mit entschloffenem Blid).

Graf Piccolomini! Darf euch ber Mann Bon Chre fprechen, ber bie Treue brach?

Octavio.

Der barf es, ber fo ernstlich es bereut.
Buttler.

Co laft mich hier, auf Chrenwort.

Octavio.

Bas finnt ibr?

## Futther

Mit meinem Regimente lage nicht bleiben; bennbund

Ich barf euch trau'n. Dechafigt mir, mas ihr brutet?

Die That wird's lebrene Fragt mich jetzt nicht weiter! Arent wir! Ihr tonntal, Bei Gottl, Ihr aberlaffeten. Ihn seinem guten Engel nicht! — Lebt wohl!

Bedienter (bringt ein Billet).

Ein Unbefannter bracht's und ging gleich wieber. Des Fürften Pferbe fteben auch icon unten. (An.

"Macht; bag ihr fortfommt. Guer weuter Rotanient

So nah bem Safen folltem win moch, scheitern & iplich Fort! fort lafter ift nichtelanger Sicherheitelleis ins Für mich. 1988 aber bleibt mein Sohne annele bis

- aufer P san zu urbigen gant Prunt ihrub

olantico na rien **Siebenter Anstritt,** transa gireat fin. Lantifort and erie ind girt

Beide Piccolomini. imanadarich gand

(kommt in ber beftigsten Gemuthetigwegung, seine Blicke rollen wild, sein Gang ift unsidt; er scheint ben Pater nicht zu bemew ten, ber von ferne steht und ihn mitteibig ansieht. Mitt großen Schritten geht er durch das Immer, bleibt wieder stehen, und wirst sich zulent in einen Stubl. gerade vor fich ihm iffentent. Cotavio (nabent fich ibm).

3ch reife ab; mein Gohn.

(Da er teine Antwert Erhalt) faßt en fin bei beil alleinbeit Moin Soby, rieb' Duebbl. 1

Mate

Leb' mobil mi nop Octanio.

> Du folgst mir bod bald pack ; rim delle Aking Giante, Boscheng it bestin,

Dein Weg ift krumm, er ift ber meine nicht. D! wark buimahragemelen und gerabenin fi all Gill Die tam es bahin, Alles finde, anderelen in purite Er batte nicht bas Schredliche, gethan an einer inli Die Guten hatten Kraft bei ihm behalten, girif 15 Richt in ber Schlachten Barn mar, er gefallen. ... Barum fo beimlich, binterliftig laurend,

Gleich einem Dieb und Diebesbelfer ichleichen ? Unfel'ge Falfcheit! Mutter alles Bofen!

Du jammerbringende, verberbeft uns! Baberaffigrete, bie eente hater und land; 39 1 som Die welterhaltende, gereftet: Whitef! - Emperi was Ich fann bich nicht entschulbigen, ich fann's nicht.

Der Berme borinich bintergangen, fcbredlich, Du aber buft viel beffer nicht gebandelt. int laud nich latal **Getavis**eren bring bise nime.K.

Dein Gobn, ach ! ich verzeihe beinem Schmerz. Mas

16 .. (feit'auf) betrichtet ifin mit gweifelhaften Bliden). Bar's moglich, Pater, Rupater ? Sasteft bu's Dir Bonbebacht- bie babin treiben, wollen? bin juman Du fleigft burch seinen Fall. Octavio, Das will mir nicht gefallen.

#### Mctania.

Gott im himmel!

Mar.

Web mir! Ich habe die Natur verändert. Wie kommt der Argwohn in die freie Seele? Bertrauen, Glaube, Hoffnung ift dahin, Denn Ales log mir, was ich hochgeachtet. Nein! Nein! Nicht Alles! Sie ja lebt mir noch, Und sie ist wahr und lauter wie der Himmel. Betrug ist überall und Denchelschein, Und Mord und Gift und Meineid und Berrath; Der einzig reine Ort ist unfre Liebe, Der unentweißte in der Menschlichkeit.

### Octavio.

Max! Folg' mir lieber gleich, bas ift boch beffer. Mar.

Bas? Ch' ich Abschied noch von Ihr genommen? Den letten? — Nimmermehr!

### Octavis.

Erfpare bir

Die Qual der Trennung, der nothwendigen. Komm mit mir! Romm, mein Sohn!

(Bill ihn fortziehen.)

## Mar.

Rein. Go mahr Gott lebt!

Octavio (beingenber).

Romm mit mir.' 3th gebiete bir's, bein Bater.

| and the second of the second o |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bebiete mir, was menschlich ift. Ich bleibe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Octavio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Max! in des Raifers Namen, folge mirte :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rein Raifer dat bem Bergen vorzuschreiben; and all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Und willst busmir bas Einzige noch rauben , 1 inder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bas mir mein Unglad abrig ließ, ihr Mitleto? 🐨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Muß graufam auch bas Granfame gefchehn? Bie af                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Das Unabanderliche soll ich noch bei ber bei be de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unedel thun, mit beimlich feiger Flucht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bie: ein: Umvarbiger, mich von ihr ftehlen ? and and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sie foll mein Leiden sehen, meinen Schmerz,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Rlagen boren ber zerriff'nen Seele,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Und Thranen um mich weinen - D! bie Menfthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sind graufam, aber fie ift wie ein Engel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sie wird von gräßlich wathender Bergweiflung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Die Seele retten, Diesen Schmerz bes Todes 🕾 - 🧲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mit fanften Troftesworten Hagend lofen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Octavis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Du reißest bich nicht los, vermagst es nicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| D fomm, mein Sohn, und rette beine Tugend!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Berfcwende beine Borte nicht vergebenst! mich fie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dem Dergen folg' ich, benn ich barf ihm tranen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Octavio (außer Kaffung, zitterns).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Max! Max! Wenn das Entsetliche mich trifft; 🕒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Benn du — mein Sohn — mein eignes Blut — id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Richt benten! - bich bem Schandlichen vertaufft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Dies Brandmal aufdrückt unfers Paufes Adel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dann foll bie Belt bas Schauberhafte febn; 200 mie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Und von des Baters Blute: telefen foll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Des Sohnes : Stably im grafflicheni: Befechte. 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D! hatteftibe vom: Dleufchem beffer ftete mitte mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bebacht, burhatteft beffer auch gebanbeles fin er fini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bluchward'ger Argmobn ! : Ungludfellgen : Bweifel ! au'!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Es ift ihm Feftes nichts und Unverradtes; : . 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Und Miles mantet, wo ber Glaubenfehlt. wir ill Arte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Octavione of time and the land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Und trau' ich beinem Bergen auch, wirb's immer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| In beiner Macht auch feben, ihm gur folgen Iin. ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| profit e Mare auf eags a els erg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Du haft bes Bergens Stimme nicht bezwungen; 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| So wenig wird, ber Bergog es bermogene . in And                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Octavio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| D! Mar, ich feb' bich niemals wieberfebren! 5 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mar. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Unwardig beiner wirft bu nie mich febn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mie o fei Octanioel general for bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3ch geb' nach Krauenberg , die Dappenheimer :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lag ich bir bier, auch Lothringen, Tostana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Und Tiefenbach bleibt ba, dich gu bedecken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sie lieben bich und find bem Gibe breu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Und werden lieber tapfer fireitend fallen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alls von bem Fuhrer weichen und ber Chre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The state of the s |
| Berlag bich brauf, ich laffe fechtend bier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Das Leben, ober fuhre fie ans Pilfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| the state of the s |

### Octavio (aufbrechenb).

Mein Sohn, leb' mobi!

Mar.

Leb' wohl!

gugtu Ectavia. Hin 🥸

Bie? Reinen Blick

Der Liebe? Reinen Handedruck jum Abschied? Es ist ein blut'ger Krieg, in den wir gehn, Und ungewiß; verhalt iffe ver Ersolge So pstegten wir uns vormals nicht zu trennen. Ift es denn wahr? Ich habe teinen Sohn mehr?

gend umfaßt, bann entfernen fie fich nach verschiebenen Geiten. Des genten bei genten ber band berichiebenen

Cudfin.

The both mid vieted za reagen, Theklak die vieten er Schon lange mare a<del>t arren k</del>itere von .... Minar ibeid erraen, en in lander Kett Richt cipenal erren i komen anszudpreiden t Aktel voter vohr in 1013 finen überfähige. Und alde er vohrt Kene, alse durch micht! Grecht mur, Redie, sahe ihr ihn erken?

ndura id in 114 - 4 can back and idea off;

To an in the same of the law of a few that their

அடித் மன்

्राह्मिक

Une form is rusig front

# Pritter Aufzug.

Saal bei ber hergogin von Friebland.

# Erfter Auftritt.

Gräfin Terzhy. Thekla, Fraulein von Reubrunn,

(Beibe Leptere mit weiblichen Arbeiten befchafftigt.)

## Gräfin.

Ihr habt mich nichts zu fragen, Thekla? Gar nichts? Schon lange wart' ich auf ein Wort von euch. Konnt ihr's ertragen, in so langer Zeit Nicht einmal seinen Namen auszusprechen? Wie? oder war' ich jetzt schon überfluffig, Und gab' es andre Wege, als durch mich? — Gesteht mir, Nichte, habt ihr ihn gesehn? Thekla.

3ch hab' ihn beut' und geftern nicht gefehn. Grafin.

Auch nicht von ihm gebort? Berbergt mir nichts! Chekla.

Rein Wort.

Grafin. Und konnt fo ruhig fenn?

Chekia. Grāfin. Berlagt uns, Reubrunn. (Frantein von Reubrunn entfernt fic.) and this does not be a Bweiter Anstritt. Gräfin. Thekla. 19.00 Gräfin. Es gefällt mir nicht, Daß er fich grade jest fo ftill verhalt. Chekla. Same Commenced Gerabe jest? Grafin. Rachbemt er Alles weiß! 1000 1000 1000 1000 Denn jeto mar's bie Beit, fich ju ertlaren. Chekla. Sprecht bentlicher, wenn ich's verfteben foll. auf mit mie Graffin. 200 . Co. . In biefer Abficht schickt' ich fie binmeg. Beiten 1995 Ihr fend tein Rind mehr, Theila. Guer Berg Ift manbig, benn ihr flebt, und fabner Duth Ift bei ber Liebe. Den babt ihr bewiesen. 36r artet mehr nach enres Baters Geift, " ..... Als nach ber Mutter ibrem. Darum tonnt ibr boren, Bas fie nicht fabig ift, thut tragens et an mid nuch isred on in the **Chekia.** The committee soil

3ch bitt' enchyfichbet biefe Borbereitunglibig suft 300

Sep's, was es fep. Sutans bamit! Es tann Mich mehr nicht angfligen, als biefer Eingang. Bas habt ihr mir ju fagen ? Saft es turg. Grafin.

Ihr mußt nur nicht erfcreden - nichnbri,)

## Chekla.

Rennt's! 3ch bitt' euch.

## Thekla.

Bei mir ftunde bas! Bas tann -

Max Piccolomint flebt euch. Ihr tonnt Ihn unauflbelich an ben Bater binden. Praise abarie, Chelles

Braucht's dagu meiner& Biffrernestmicht ichon?

Lun j. vo mår'e vie zwiften ju eftaren. Erwar's.

Nei audofinie Cheklagen zweitings obergs Und warum some be's nicht mehr seyn, Nicht immer bleiben? Die livielie indiffen eine

reger eines gestellt generalen gestellt eine eine eine eine eine gestellt g

in bet der Liebe. Denaklande . Stieben

Richt mehr, alempflicht und febre ponishm fordern: word ver inner name Draffine vermille von chan bie Bon feiner Liebe fordert; man Beweise, ichte bis bout Und nicht von feiner Choosen pflicht und Chre! Das find vielbeugig, dappelfing ge Bamenbur inig bis Ihr sollt iste thursauslegenziseinerLieben errande bes Soll seine Chrechbust erklärenge beine gest und best .-Thekle.

von fine faire von bei in in in der Germanni General in der in de

Grafia

Er soll fie nicht: weglegengieist din Meinung: mirm C Er soll fie für den Bater Jambie bie , die fie fie bei

Bermenden, meint findlichte Gelege, des in mit bie Contract, and in ber interein Bein Leben wird er fat beie Buter freide gere geben geben beit fat beit Buter freidet gerenden, weitel ihnt Angliechte fiedelentereit fac

Thr wollt mich nicht erraiben - Run fo hotellism C. Der Bater ift vom Raifer dbiefallen,

Steht im Begifffe fich zu bem Feind zu schlagen, Mit sammit bem gangen Beer I bein bin ich ich ich ich in ber G

## Grafin.

Es! bruncht ein großes Beispiel, die Atmierstren in. Ihm nachzugiehnt Die Piccolomini in his ward and Stehn bei dem Heer in Aufchn; sie beherrschen Die Meinung und entscheidend. If ihr Bergengen in Die Meinung und entscheidend. If ihr Bergengen in

Des Baters find wir ficher burch ben Cofn --- 3hr habt jett viel in eurer Sand.

#### Chekla.

D jammervolle Mutter! Welcher Streich bes Tobes Erwartet bich — Sie wird's nicht überleben.

#### Gräfin.

Sie wird in das Nothwendige fich fügen. Ich kenne fie — Das Ferne, Künftige beängfligt Ihr fürchtend Perz; was unabanderlich Und wirklich ba ift, trägt fie mit Ergebung.

#### Chekla.

D meine ahnungsvolle Seele — Jett — Jett ift sie ba, die kalte Schreckenshand, Die in mein frohlich Hoffen schaudernd greift.
Ich wust! es wohl — D gleich, als ich hier eintrat, Weissagte wir's das bange Borgefahl, Daß über mix die Unglücksterne ftunden — Doch warum bent' ich jett zuerst an mich — D meine Mutter! meine Mutter!

# Grafin.

Faßt euch.

Brecht nicht in eitle Klagen aus. Erhaltet Dem Bater einen Freund, euch ben Geliebten, So tann noch Alles gut und gludlich werden.

## Thekle.

Gut werden!. Mas? Wir find getrennt auf immer! - Ach, bavon ift nun gar nicht mehr die Rebe.

## . Gräfin.

Er läßt ench nicht! Er tann nicht von euch laffen.

1 1 10 34

Chekla. D ber Ungludliche! Gräfin. Wenn er euch wirklich liebt, wird fein Entschluß Geschwind gefaßt seyn. Thekla. ein Entschluß wird balb Befaßt fenn, baran zweifelt nicht. Entschluß! Ift bier moch ein Entschluft? Gräfin. Saßt euch. 3ch bore Die Mutter nabn. Chekla. Bie werd' ich ihren Anblick Ertragen? Gräfin. Raft euch. Pritter Anstritt. Die Herzogin und bie Vorigen. Derzogin (jur Gräfin). Schwester! Ber war bier? !! Ich borte lebhaft reben. Gräfin. Es mar Riemand.

Derzogin. Ich bin fo fcredhaft. Jedes Raufchen fandigt mir Den Fußtritt eines Ungladsboten an. Abnnt ihr mir sagen, Schinester, wie es steht? Wird er dem Kaiser seinen Willen thum, algeit in ? Dem Kardinal die Reiterifenden? Sprecht, Hat er ben Questenberg miedelnen guten das wi micht Antwort entlassen?

**Glassic** 

alle sais. Int - Nein, bas hat er nicht.

D bann ift's aus! Ich febilibas Aurgfie tonunen. ## Sie werben ihn abfetzengifes wird Alles wieber So werben, wie gu Megensburg.

Gräfin.

Nicht werden. Diesmal nicht. Dafür send rubigents (Abetsa, bestig bewegt, stärzt auf die Mutter zu und sossest sie weinend in die Arme.)

Bergogin.

D ber unbeugsam ungezähmte Mann!
Bas hab' ich nicht getragen und gelitten
In dieser She unglattevallem Binik!
Denn gleich wie an ein feurig Rab gefesselt,
Das raftlos eilend, ewig, bestig treibt,
Bracht' ich ein angstvolle Leben mie ihm zu,
Und stets an eines Abgnunds jahem Rande
Sturzdrohend, schwindelnd rift er mich bahin ich
— Nein, weine nicht, mein Bind. Laft dir mein Leiden
Zu keiner Bofen Borbedentung werden,
Den Stand, der dich erwartet; nicht verleiden.
Es lebt kein zweiter Friedland, du, wein Kind,

#### Ekekla.

laffen Sie uns flieben, liebe Mutter! hnell! schnell! Sier ift tein Aufenthalt fur uns. webe nachste Stunde brutet irgend a neues, ungeheures Schreckbild aus! Bergogin.

r wird ein ruhigeres Loos! - Auch wir, und bein Bater, faben fcbne Tage. r erften Jahre bent' ich noch mit Luft. t mar er noch ber froblich Strebenbe. in Chrgeis mar ein mild erwarmend Reuer, d nicht die Klamme, die verzehrend rast, r Raifer liebte ibn, vertraute ibm, ib mas er anfing, bas muft' ibm geratben. ich feit bem Ungludetag ju Regensburg, er ibn bon feiner Dob' berunterfturgte. t ein unfteter, ungefell'ger Beift awohnisch, finfter, uber ibn getommen. in floh die Rube, und bem alten Glad. er eignen Rraft nicht froblich mehr vertrauend. andt' er fein Berg ben dunkeln Runften gu. ie Reinen, ber fie pflegte, noch begludt. Gräfin.

ir feht's mit euren Augen — Aber ift as ein Gesprach, womit wir ihn erwarten? : wird bald hier fenn, wist ihr. Soll er fie t diesem Zustand finden.

#### Bergogin.

Romm, mein Rind. fifch' beine Thranen ab. Zeig' beinem Bater Schiller's fammtl. Werte. IV. Bb. 18 Ein heitres Antlity — Sieh, die Schleife hier Ift los — Dies Haar muß aufgebunden werden. Romm, trodine beine Thranen. Sie entstellen Dein holdes Auge — Was ich sagen wollte? Ja, dieser Piccolomini ist doch Ein wurd'ger Ebelmann und voll Verdienst. Gräfin.

Das ift er, Schwester.

Chekla (gur Graffin, beangfligt).

Lante, wollt ihr mich

Entschuldigen ?

(Will gehen.)

Gräfin.

Bobin? Der Bater fommt.

Thekla.

3ch tann ihn jett nicht febn.

Gräfin.

Er wird euch aber

Bermiffen, nach euch fragen.

Bergogin.

Warum geht fie?

Thekla.

Es ift mir unerträglich, ihn zu febn.

Grafin (gur herzogin).

Ihr ist nicht wohl.

Bergogin (beforgt).

Bas fehlt bem lieben Rinbe?

(Beibe folgen bem Fraulein und find beschäftigt, fie guride gubalten. Wallenstein erscheint, im Gesprach mit Ito.)

## Vierter Auftritt.

Wallenftein. Illo. Vorige.

Wallenstein.

ift noch ftill im Lager?

Juo.

Aues stiu.

#### Wallenstein.

wenig Stunden kann die Nachricht da fepn Prag, daß diese Hauptstadt unser ist.
n können wir die Maske von uns wersen, hiesigen Truppen den gethanen Schritt eich mit dem Erfolg zu wissen thun. solchen Fällen thut das Beispiel Alles. Wensch ist ein nachahmendes Geschöpf. wer der Borderste ist, sührt die Heerde. Prager Truppen wissen es nicht anders, daß die Pilsner Bolker uns gehuldigt, hier in Pilsen sollen sie uns schwören, man zu Prag das Beispiel hat gegeben. Der Buttler, sagst du, hat sich nun erklärt.

freiem Trieb, unaufgefordert tam er, felbft, fein Regiment dir anzubieten. Wallenstein.

t jeber Stimme, find' ich, ift zu glauben, warnend fich im herzen lagt vernehmen. zu beruden, borgt ber Lugengeift nahmend oft bie Stimme von ber Wahrheit ftreut betrügliche Dratel aus.

So hab' ich diesem würdig braven Mann, Dem Buttler, stilles Unrecht abzubitten, Denn ein Gefühl, deß ich nicht Meister bin, Furcht mocht' ich's nicht gern nennen, überschleicht In seiner Nabe schaubernd mir die Sinne, Und hemmt der Liebe freudige Bewegung. Und dieser Redliche, vor dem der Geist Mich warnt, reicht mir das erste Psand des Gluds, Illo.

Und fein geachtet Beifpiel, zweifle nicht, Birb bir bie Beften in bem Deer gewinnen. Wallenftein.

Jetzt geh' und schick' mir gleich ben Folan Dieher, ich hab' ihn mir noch jungst verpflichtet. Mit ihm will ich ben Anfang machen. Geh!

(In geht binaus; unterbeffen find bie Uebrigen wieber wer warts gefommen.)

## Wallenstein.

Sieh da die Mutter mit der lieben Tochter! Wir wollen einmal von Geschäften ruhn — Rommt! Mich verlangte, eine heitre Stunde Im lieben Kreis der Meinen zu verleben.

Gräfin.

Bir waren lang nicht fo beifammen, Bruder.

**W**allenstein (bet Seite, zur Gräfin). Rann sie's vernehmen? Ist sie vorbereitet? Gräfin.

Roch nicht.

## Wallenftein.

Romm ber, mein Mabchen! Set, bich ju mir.

ift ein guter Geift auf beinen Lippen;
Mutter hat mir beine Fertigkeit
priesen, es soll eine garte Stimme
1 Bohllauts in bir wohnen, die die Seele
aubert. Gine solche Stimme brauch'
jetzt, ben bofen Damon zu vertreiben,
um mein Haupt die schwarzen Flügel schlägt.
Berzogin.

haft du beine Zither, Thekla? Romm, beinen Bater eine Probe boren 1 beiner Kunft.

Chekla.

D meine Mutter! Gott! Bergogin.

ım, Thekla! Und erfreue beinen Bater. Chekla.

fann nicht, Mutter -

Gräfin.

Bie? Bas ift bas, Richte?

Thekla (zur Grafin).

icont mich — Singen — jetzt — in dieser Angstschwerbeladnen Seele — vor ihm fingen meine Mutter fturzt in's Grab!

Bergogin.

, Thefla, Launen? Soll bein gut'ger Bater seblich einen Bunfch geaußert haben? Grafin.

ift die Bither.

Thekla.

D mein Gott - Wie fann ich -

(Salt bas Inftrument mit zitternder Sand, ihre Seele av beitet im beftigsten Rampf, und im Angenblid, ba fie anfangen foll zu fingen, schaubert fie zusammen, wirft bas Instrument weg und geht schnell ab.)

Bergogin.

Mein Rind - o fie ift frant!

Wallenstein.

Bas ift bem Madchen? Pflegt fie fo gu fenn? Grafin.

Run, weil fie es benn felbft verrath, fo will Auch ich nicht langer fchweigen.

Wallenstein.

Wie?

Gräfin.

Sie liebt ibn?

Wallenstein.

Liebt! Ben?

Gräfin.

Den Piccolomini liebt fie.

Saft bu es nicht bemerkt? Die Schwester auch nicht? Bergogin.

D, war es bies, was ihr bas herz beklemmte! Gott segne bich, mein Rind! Du barfft Dich beiner Wahl nicht schämen.

Gräfin.

Diese Reise -

Wenn's beine Absicht nicht gewesen, schreib's Dir felber gu. Du hattest einen andern Begleiter mablen follen!

Wallenftein.

Beiß er's?

Gräfin.

Er hofft, fie zu befigen.

Sofft,

Sie ju befiten - Ift ber Junge toll? Grafin.

Run mag fie's felber boren!

Wallenftein.

Die Friedlanderin

Denkt er davon zu tragen? Nun! Der Einfall Gefällt mir! Die Gedanken stehen ihm nicht niedrig. Gräfin.

Beil du so viele Gunft ihm ftete bezeugt,

#### Wallenstein.

- Will er mich auch endlich noch beerben. Run ja! ich lieb' ibn, halt' ibn werth; was aber hat bas mit meiner Tochter hand zu schaffen? Sind es die Tochter, find's die einz'gen Kinder, Bomit man seine Gunft bezeugt?

Bergogin.

Sein abeliger Sinn und feine Sitten -

Erwerben ihm mein herz, nicht meine Tochter. Bergogin.

Sein Stand und feine Ahnen - Wallenftein.

Ahnen! Bas!

Er ift ein Unterthan, und meinen Gibam Will ich mir auf Europens Thronen fuchen.

## Bergogin.

D lieber Bergog! Streben wir nicht allgu boch Binauf, bag wir zu tief nicht fallen mogen.

#### Wallenstein.

Ließ ich mir's fo viel toften, in die Soh' Bu tommen, über die gemeinen Saupter Der Menschen weg zu ragen, um zuletzt Die große Lebensrolle mit gemeiner Berwandtschaft zu beschließen? — Sab' ich barum —

(Plostic batt er inne, sich fassend.)
Sie ist das Einzige, was von mir nachbleibt Auf Erden; eine Krone will ich sehn Auf ihrem Haupte, oder will nicht leben. Bas? Alles — Alles setz' ich dran, um sie Recht groß zu machen — ja, in der Minute, Borin wir sprechen —

#### (Er befinnt fic.)

Und ich follte nun, Wie ein weichherz'ger Bater, was sich gern hat Und liebt, sein burgerlich zusammengeben? Und jetzt soll ich das thun, jetzt eben, da ich Auf mein vollendet Werk den Kranz will setzen — Nein, sie ist mir ein langgespartes Kleinod, Die hochste, letzte Munze meines Schatzes, Nicht niedriger furwahr gedenk' ich sie Als um ein Konigsscepter loszuschlagen —

## Bergogin.

D mein Gemahl! Sie bauen immer, bauen Bis in die Wolfen, bauen fort und fort,

Und benten nicht bran, daß ber schmale Grund Das schwindelnd schwante Wert nicht tragen tann. Wallenstein (aur Geafin).

Saft du ihr angefündigt, welchen Wohnsitz 3ch ihr bestimmt?

Gräfin.

Doch nicht. Entded's ihr felbft. Bergogin.

Bie? Geben wir nach Rarnthen nicht gurud? Wallenstein.

Mein.

Bergogin.

Sie wurden bort nicht ficher fenn. Bergogin.

Micht ficher

In Raifers Landen, unter Raifers Schutg?

Den hat bee Friedlands Gattin nicht zu hoffen.: Bergogin.

D Gott, bis dabin haben Sie's gebracht!

In holland werden Sie Schutz finden. Berzogin.

Bas?

Sie fenden uns in lutherische gander? Wallenftein.

Der Herzog Frang von Lauenburg wird Ihr Geleitsmann babin fepn.

## Bergogin.

Der Lauenburger? ...

Der's mit bem Schweden balt? des Raifers Beind? Wallenstein.

Des Raifers Feinde find die meinen nicht mehr. Bergogin

(Rett ben Bergos und die Grafin schredensvon an). Ift's also wahr? Es ift? Sie find gestürzt? Sind vom Commando abgesetzt? D Gott Im himmel!

Grafin (fettwarts jum herzog). Laffen wir fie bei bem Glauben. Du fiehft, bag fie bie Wahrheit nicht ertruge.

# fünfter Anftritt.

Graf Teraky. Vorige.

Gräfin.

Tergin! Bas ift ihm? Welches Bild bes Schredens, Mis batt' er ein Gespenst gefehn!

Terzkŋ

(Ballenstein bei Geite führend, heimlich).

Ift's bein Befehl, bag bie Kroaten reiten?

Ich weiß von nichts.

Cerzky. Bir find verrathen! Wallenstein.

Mas?

Terzkn.

Sie find bavon , beut' Nacht , bie Jager auch ; Leer fteben alle Dorfer in ber Runde.

Wallenftein.

Und Isolan?

Cerzkn.

Den haft bu ja verschickt. Wallenftein.

3¢)?

Terzkn.

Richt? Du haft ibn nicht verschickt? Auch nicht Den Deobat? Sie find verschwunden beibe.

# Sechster Auftritt.

Illa. Vorige.

Illo.

Sat bir ber Tergin -

Terzky.

Er weiß Alles.

Illo.

Auch daß Maradas, Esterhazy, Gbt, Rolalto, Kaunity, dich verlaffen? — Cerzky.

Teufel!

Wallenstein.

Still!

#### Gräfin

(bat fie von weitem angfilld beobachtet, teitt bingu). Tergin! Gott! Bas gibt's? Bas ift geschehn? Wallenstein (im Begriff aufzubrechen). Nichts! Lagt uns geben.

> Cerzky (will ihm folgen). Es ift nichts, Therefe.

Gräfin (balt ibn). Nichts? Seh' ich nicht, baß alles Lebensblut Aus euren geisterbleichen Wangen wich, Daß felbst ber Bruber Kaffung nur erfanstelt?

page (tommt).

Ein Abjutant fragt nach dem Grafen Terzty.
(Terzty folgt bem Pagen.)

## Wallenftein.

Hor', was er bringt — (Bu 3110.) Das konnte nicht fo heimlich

Geschehen ohne Meuterei — Wer hat Die Wache an den Thoren?

Illo.

Tiefenbach.

## Wallenftein.

Laß Tiefenbach ablbsen unverzüglich, Und Terzty's Grenadiere aufziehn — Sore! Haft du von Buttlern Kundschaft? Illo.

Buttlern traf ich.

Gleich ift er felber bier. Der halt dir fest.
(300 gebt. Wallenstein will ihm folgen.)

Gräfin.

Lag ibn nicht von bir, Schwester! Salt' ibn auf -

Bergogin.

Großer Gott! Bas ift's? (Sangt fic an ihn.)

Wallenstein (erwehrt sich ihrer).

Sept ruhig! Laßt mich! Schwester! Liebes Weib, Wir find im Lager! Da ist's nun nicht anders, Da wechseln Sturm und Sonnenschein geschwind, Schwer lenken sich die heftigen Gemuther, Und Ruhe nie beglückt des Führers haupt — Wenn ich soll bleiben, geht! Denn übel stimmt Der Weiber Klage zu dem Thun der Manner.

(Er will gehen. Terzen sommt zurad.) Terzkn.

Bleib hier. Bon biefem Fenfter muß man's febn. Wallenftein (gur Graffin).

Geht, Schwester!

Gräfin.

Nimmermehr!

Wallenstein.

Ich will's.

Terzkŋ

(fahrt fie bei Seite, mit einem bebeutenben Binf auf bie Serzogin)

Therefe!

Berzogin.

Romm, Schwefter, weil er es befiehlt.

(Geben ab.)

## Siebenter Auftritt.

Wallenftein. Terzky.

Wallenstein (ans Tenfter tretenb).

Bas gibt's benn?

Cergkn.

Es ift ein Rennen und Jusammenlaufen Bei allen Truppen. Niemand weiß die Ursach. Geheimnisvoll, mit einer finstern Stille, Stellt jedes Corps sich unter seine Fahnen; Die Tiesenbacher machen bbse Mienen; Nur die Wallonen stehen abgesondert In ihrem Lager, lassen Niemand zu, Und halten sich gesetzt, so wie sie pflegen.

auenpein.

Zeigt Piccolomini fich unter ihnen? Cerzky.

Man fucht ibn; er ift nirgende angutreffen.

Bas überbrachte denn der Adjutant? Terakn.

Ihn schickten meine Regimenter ab, Sie schworen nochmals Treue dir, erwarten Boll Kriegesluft ben Aufruf jum Gefechte.

Wallenstein.

Wie aber kam ber Larmen in das Lager? Es follte ja bem Heer verschwiegen bleiben, Bis sich zu Prag bas Glud fur uns entschieden. Terzkn.

D bag du mir geglaubt! Noch gestern Abends Beschwuren wir bich, ben Octavio,

Das alte Lied! Einmal fur allemal, Nichts mehr von diesem thorichten Berbacht! Terzkn.

Dem Ifolani haft bu auch getraut, Und war ber Erfte boch, ber bich verließ. Wallenstein.

Ich zog ihn gestern erst aus seinem Elend. Fahr' bin! Ich hab' auf Dank ja nie gerechnet. Terzkn.

Und fo find Alle, Giner wie der Andre. Wallenstein.

Und thut er Unrecht, bag er bon mir gebt? Er folgt bem Gott, bem er fein Leben lang Am Spieltisch bat gebient. Mit meinem Glude Schloß er den Bund und bricht ibn, nicht mit mir. \* Bar ich ibm mas, er mir? Das Schiff nur bin ich. Muf bas er feine hoffnung bat gelaben, Mit bem er moblgemuth bas freie Meer Durchsegelte; er fieht es uber Rlippen Sefabrlich gebn und rettet schnell die Baare. Leicht, wie ber Wogel von dem wirthbarn 3meige. Bo er geniftet, fliegt er bon mir auf; Rein menschlich Band ift unter uns gerriffen. Sa. ber verdient, betrogen fich ju febn, Der Berg gefucht bei bem Gebankenlofen! Dit fonell verlofchten Bugen fchreiben fich Des Lebens Bilber auf bie glatte Stirne.

Richts fallt in eines Busens stillen Grund, Ein muntrer Sinn bewegt die leichten Safte, Doch teine Seele warmt das Eingeweide.

Cerzky.

Doch mocht' ich mich ben glatten Stirnen lieber,

# Achter Auftritt.

Wallenftein. Tergky. Ille (fommt wathenb).

Illo.

Berrath und Meuterei.

Tergkn.

Sa! was nun wieber ? Illo.

Die Tiefenbacher, als ich Ordre gab, Sie abzuldfen — Pflichtvergeff'ne Schelmen! Terzky.

Nun?

Wallenstein.

Bas benn?

Illo.

Sie verweigern ben Behorfam. Cer3kn.

So lag fie niederschießen! D gib Orbre!

Wallenstein.

Gelaffen! Belche Urfach geben fie?

Juo.

Rein Andrer fonft hab' ihnen zu befehlen, Alls Generalleutnant Piccolomini.

Wallenftein.

Bas - Bie ift bas?

Illo.

So bab' er's hinterlaffen,

Und eigenhandig vorgezeigt vom Raifer.

Cergkn.

Bom Kaifer — Sorft bu's; Farft?
3llo.

Auf feinen Antrieb

Sind gestern auch die Oberften entwichen. Cerzky.

Herft bu'e!

Illo.

Auch Montecuculi, Caraffa, Und noch sechs andre Generale werden Bermist, die er beredt hat, ihm zu folgen. Das hab' er Mues schon seit lange schriftlich: Bei sich gehabt vom Kaiser, und noch jungst Erst abgeredet mit dem Questenberger.

(Ballenstein sintt auf einen Stuhl und verhallt fich bas Gesicht.)

Terzky.

D batteft bu mit boch geglaubt!

## Mennter Anftritt.

Gräfin. Vorige.

Gräfin.

Ich fann die Angst — ich fann's nicht langer tragen; Um Gotteswillen, fagt mir, was es ift. Ilo.

Die Regimenter fallen von uns ab. Graf Piccolomini ist ein Berrather. Grafin.

Da fiehft bu's, wie bie Sterne bir gelogen!

D meine Ahnung!

(Starzt aus bem Bimmer.) Tergkn.

Satt' man mir geglaubt!

Die Sterne lugen nicht, bas aber ist Geschehen wider Sternenlauf und Schicksal. Die Kunst ist redlich, boch dies falsche Herz Bringt Lug und Trug in den wahrhaft'gen Himmel. Nur auf der Wahrheit ruht die Wahrfagung. Wo die Natur aus ihren Grenzen wanket, Da irret alle Wissenschaft. War es Ein Aberglaube, menschliche Gestalt Durch keinen solchen Argwohn zu entehren, D nimmer schäm' ich dieser Schwachheit mich! Religion ist in der Thiere Trieb; Es trinkt der Wilde selbst nicht mit dem Opfer, Dem er das Schwert will in den Busen stoßen. Das war kein helbenstück, Octavio!

Richt beine Rlugheit slegte aber meine, Dein schlechtes herz hat aber mein gerades Den schändlichen Triumph bavon getragen. Rein Schild fing beinen Wordstreich auf, bu führtest Ihn ruchlos auf die unbeschätzte Bruft! Ein Kind nur bin ich gegen solche Waffen.

# Behnter Auftritt.

Vorige. Buttler.

Cerzky.

D fieh' da! Buttler! Das ift noch ein Freund! Wallenstein

(geht ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen , und umfaßt ihn mit herzlichfeit).

Romm an mein herz, du alter Kriegsgefährte! So wohl thut nicht der Sonne Blick im Lenz, Als Freundes Angesicht in solcher Stunde.

Buttler.

Mein General — ich komme —

(sich auf seine Schultern lebnenb).

Beift du's schon?

Der Alte hat bem Raifer mich verrathen. Bas fagft bu? Dreifig Jahre haben wir Zusammen ausgelebt und ausgehalten. In Ginem Feldbett haben wir geschlafen, Aus Ginem Glas getrunten, Ginen Biffen Getheilt; ich ftutte mich auf ihn, wie ich

Auf beine trene Schulter jetzt mich ftute, Und in dem Augenblid, da liebevoll Bertrauend meine Bruft an feiner schlägt, Ersieht er fich den Bortheil, sticht das Meffer Mir, liftig lauernd, langfam in das Herz! (Er verbirgt bas Gessat an Buttlers Brust.)

Buttler.

Bergest ben Falschen! Sagt, was wollt ihr thun?

Bohl, wohl gesprochen. Sabre bin! 3ch bin Noch immer reich an Kreunden, bin ich nicht? Das Schicksal liebt mich noch, benn eben jett, Da es bes Seuchlers Tude mir entlaret, Sat es ein treues Berg mir zugesendet. Richts mehr von ihm. Dentt nicht, bag fein Berluft Mich fcmerze, o! mich fchmerzt nur ber Betrug. Denn werth und theuer waren mir die Beiden, Und jener Dax, er liebte mich mabrhaftig! Er hat mich nie getäuscht, er nicht - Genug, Genug bavon! Jest gilt es schnellen Rath -Der Reitenbe, ben mir Graf Rineto ichidt Aus Prag, tann jeden Augenblick erscheinen. Bas er auch bringen mag, er barf ben Meutern Richt in die Bande fallen. Drum geschwind, Schickt einen fichern Boten ibm entgegen, Der auf gebeimem Beg ihn zu mir fuhre.

(Mo will geben.)

Buttler (halt ihn jurad).

Mein Feldberr, wen erwartet ihr?

Wallenftein.

Den Gilenden, der mir die Anchricht bringt, Bie es mit Prag gelungen.

Inttler.

Hum! Wallenstein.

Bas ift euch?

Puttler.

So wist ihr's nicht?

Wallenstein.

Was benn? Buttler.

Bie biefer Larmen

In's Lager tam? -

Wallenstein.

Bie?

Buttler.

Jener Bote -

Wallenstein (erwartungsvon).

Run?

Buttler.

Er ift berein.

Cerzky und 3llo.

Er ift herein?

Wallenftein.

Mein Bote?

Buttler.

Seit mehrern Stunden.

Wallenftein.

Und ich weiß es nicht?

## Inttler.

Die Bache fing ihn auf.

Ilo (ftampft mit bem Jus).

Berbammt!

## Buttler.

Sein Brief

Ift aufgebrochen, lauft burch's gange Lager - Wallenstein (gespannt).

Ihr wißt, was er enthalt?

Buttler (bebentich).

Befragt mich nicht! Terzkn.

D — Web uns, Ido! Alles fturzt zusammen! Wallenflein.

Berbehlt mir nichts. Ich tann bas Schlimmfte boren. Prag ift verloren? Ift's? Gefteb' mir's frei. Buttler.

Es ift verloren. Alle Regimenter Zu Budweiß, Tabor, Braunau, Konigingratz, Zu Brunn und Inanm haben euch verlaffen, Dem Kaifer neu gehuldiget, Ihr felbst Mit Kinety, Terzty, Ilo fend geachtet

(Tergen und Ilo zeigen Schreden und Wuth. Wallenstein bleibt fest und gefaßt steben.)

Wallenstein (nach einer Pause). Es ist entschieden, nun ist's gut — und schnell Bin ich geheilt von allen Zweifelsqualen; Die Bruft ist wieder frei, der Geist ist hell, Nacht muß es senn, wo Friedlands Sterne strablen. Mit zogerndem Entschluß, mit wankendem Gemuth Zog ich das Schwert; ich that's mit Widerstreben, Da es in meine Wahl noch war gegeben! Nothwendigkeit ist da, der Zweifel flieht, Jetzt secht' ich fur mein Haupt und für mein Leben. (Er gebt ab. Die Anbern folgen.)

## Elfter Auftritt.

## Grafin Terzkn

(fommt aus bem Seitenzimmer). Nein! ich kann's langer nicht — Wo find fie? Alles Ift leer. Sie laffen mich allein - allein, In Diefer furchterlichen Ungft - 3ch muß Mich zwingen por ber Schwester, rubig icheinen. Und alle Qualen ber bedrangten Bruft In mir verschließen - Das ertrag' ich nicht! - Wenn es uns fehl ichlagt, wenn er ju bem Schweden Dit leerer Sand, ale Rluchtling, mußte fommen, Nicht als geehrter Bundsgenoffe, fattlich, Gefolgt von einer heeres : Macht - Benn wir Bon Land ju Lande wie der Pfalggraf mußten mandern, Ein ichmablich Dentmal ber gefallnen Große -Rein, Diefen Tag will ich nicht schau'n! und konnt' Er felbft es auch ertragen, fo gu finten, 3ch trug's nicht, fo gefunten ibn ju febn.

# Swölfter Auftritt.

Grafin. Gerzogin, Thekla.

#### Chekla

(will bie Herzogin zurachalten).

D liebe Mutter, bleiben Sie zurud!

Berzogin.

Nein, hier ist noch ein schredliches Geheimniß, Das mir verhehlt wird — Warum meidet mich Die Schwester? Warum seh' ich sie voll Angst Umbergetrieben? Warum dich voll Schrecken? Und was bedeuten diese stummen Winke, Die du verstohlen heimlich mit ihr wechselst? Chekla.

Richts, fiebe Mutter!

Bergogin.

Schwester, ich will's wissen.

Gräfin.

Was hilft's auch, ein Geheimnis braus zu machen! Läßt sich's verbergen? Früher, später muß Sie's doch vernehmen lernen und ertragen! Nicht Zeit ift's jetzt, der Schwäche nachzugeben! Muth ift uns Noth und ein gefaßter Geist, Und in der Stärke muffen wir uns üben. Drum besser, es entscheidet sich ihr Schicksal Mit einem Wort — Man hintergeht euch, Schwester. Ihr glaubt, der Perzog sep entsetzt — der Perzog Ift nicht entsetzt — er ist —

Thekla

(gur Grafin gebenb).

Bollt ihr fie todten?

Gräfin.

Der herzog ift -

Chekla

(bie Arme um bie Mutter fchlagenb).

D ftandhaft, meine Mutter!
Gräfin.

Emport hat sich ber Herzog, zu dem Feind Hat er sich schlagen wollen, die Armee Hat ihn verlassen, und es ift mißlungen.

(Pahrend dieser Worte wantt die Herzogin und fallt ohne machtig in die Arme ihrer Tochter.)

Ein großer Saal beim herzog von Friedland.

# Preizehnter Auftritt.

Wallenstein (im harnist).

Du haft's erreicht, Octavio! — Fast bin ich Jett so verlassen wieder, als ich einst Bom Regensburger Fürstentage ging.
Da hatt' ich nichts mehr als mich selbst — boch was Ein Mann kann werth seyn, habt ihr schon ersahren; Den Schmuck ber Zweige habt ihr abgehauen,
Da steh' ich, ein entlaubter Stamm! Doch innen Im Marke lebt die schaffende Gewalt,
Die sprossend eine Welt aus sich geboren.
Schon einmal galt ich euch statt eines Deers,
Ich Einzelner. Dahingeschmolzen vor
Der schwed'schen Starke waren eure Deere,

Um Lech fant Tilly, euer letter Bort. In's Bayerland, wie ein gefchwollner Strom, Ergoß fich biefer Guftab, und zu Bien In feiner Dofburg gitterte ber Raifer. Solbaten waren theuer, benn bie Menge Gebt nach bem Glad - Da wandte man bie Augen Auf mich, ben Belfer in ber Noth; es beugte fich Der Stola bes Raifers bor bem Schwergefranften, Ich follte aufflebn mit dem Schopfungewort Und in bie boblen Lager Menschen sammeln. Ich that's. Die Trommel ward gerührt. Dein Dame Ging wie ein Rriegsgott burch bie Belt. Der Pflug, Die Bertftatt wird verlaffen, Alles wimmelt Der altbekannten Soffnungefabne gu -- Roch fubl' ich mich benfelben, ber ich mar! Es ift der Beift, der fich den Rorper baut. Und Friedland wird fein Lager um fich fallen. Rubrt eure Taufende mir fubn entgegen: Gewohnt wohl find fie, unter mir gu fiegen, Nicht gegen mich - Wenn haupt und Glieder fich trennen Da wird fich zeigen, wo die Seele wohnte.

(Ino und Terze'n treten ein.) Muth, Freunde, Muth! Wir find noch nicht zu Boden. Fünf Regimenter Terze'n find noch unfer, . Und Buttlers wad're Schaaren — Morgen stößt Ein heer zu uns von sechzehntausend Schweden. Nicht macht'ger war ich, als ich vor neun Jahren Auszog, dem Kaiser Deutschland zu erobern.

# Vierzehnter Auftritt.

Vorige. Neumann (ber ben Grafen Terzto bei Seite fabrt und mit ihm fpricht).

Cer3ky (zu Neumann).

Bas fuchen Sie?

Wallenstein. Was gibt's? Cerakn.

Behn Ruraffiere

Bon Pappenheim berlangen bich im Ramen Des Regiments zu fprechen.

Wallenstein (fonen ju Neumann). Lag fie kommen.

(Reumann geht hinaus.)

Davon erwart' ich etwas. Gebet Acht, Sie zweifeln noch und find noch zu gewinnen.

# Fünlzehnter Anftritt.

\_\_\_\_

Wallenftein. Tergky. Illo. Behn Küraffiere (von einem Gefreiten geführt, marschiren auf und ftellen fich nach bem Commando in einem Glieb vor ben herzog, bie Honneuts machenb).

#### Waltenstein

(nachbem er fie eine Beitlang mit ben Augen gemeffen, jum Gefreiten).

Ich tenn' bich wohl. Du bift aus Brugg in Flandern, Dein Nam' ift Mercy.

Befreiter.

Seineich Mercy beiß' ich.

Du wurdest abgeschnitten auf bem Marsch, Bon heisischen umringt und schlagft bich burch, Mit hundert achtzig Mann burch ihrer Taufend. Gefreiter.

So ift's, mein General.

Wallenftein.

Bas murbe bir

Fur biese wad're That?

Gefreiter.

Die Chr', mein Feldherr,

Um die ich bat, bei biefem Corps zu bienen.

Du warft barunter, als ich die Freiwilligen heraus ließ treten auf dem Altenberg, Die schwed'sche Batterie hinweg zu nehmen. Bweiter Küraffier.

So ift's, mein Keldberr.

Wallenftein.

Ich vergeffe Reinen, Mit bem ich einmal Borte hab' gewechfelt. Bringt eure Sache vor.

Gefreiter (commanbirt).

Gewehr in Arm!

Wallenstein (zu einem britten gewendet). Du nennst bich Risbed', Cbln ift bein Geburtsort.

Pritter Kuraffier.

Riebect aus Coln.

## Wallenstein.

Den fcwed'fchen Oberft Dabald brachteft du Gefangen ein im Rarenberger Lager.

Pritter Karafter.

3ch nicht, mein General.

#### . . . Wallenftein.

Sanz recht! Es war es that — Du hatteft

Dein altrer Bruder, ber es that — Du hatteft Roch einen jungern Bruder, wo blieb ber?

Pritter Sarafier.

Er fieht zu Olmut bei bes Raifers Deer.

Wallenftein (jum Gefreiten).

Run, fo laß boren!

Gefreiter.

Wallenftein (unterbricht ibn).

2Ber mablte euch?

Jedwede : Fahn' :: : : : :

30g ihren Mann burch's Loos.

Wallenstein. Ber ein lieben be-

Run benn , jur Sache!

Gefreiter.

Ein taiferlicher Brief tam uns zu handen, Der uns befiehlt, Die Pflicht Dir aufzufunden, Beil du ein Feind und Landsverrather fepft.

Wallenftein.

Bas habt ihr barauf beschloffen?

## Gefreiter.

Unfre Rameraden
3u Braunau, Budweiß, Prag und Olmatz haben
Bereits gehorcht, und ihrem Beispiel folgten
Die Regimenter Tiefenbach, Toscana,
— Wir aber glauben's nicht, daß du ein Feind
Und Landsverräther bift, wir halten's bloß
Für Lug und Trug und spanische Ersindung.

(Arenbersia.)

Du selber sollst uns fagen, mas du vorhaft, Denn du bist immer mahr mit uns gewesen; Das bochste Jutraun haben wir zu bit; Rein fremder Mund soll zwischen uns fich schieben, Den guten Feldberrn und die guten Truppen.

Und dies entbietet dir dein Regiment:
Ift's deine Absicht bloß, dies Kriegesscepter,
Das dir gebührt, das dir der Kaiser hat
Bertraut, in deinen Händen zu bewahren,
Destreichs rechtschaffner Feldhauptmann zu sepn,
So wollen wir dir beistehn und dich schützen
Bei beinem guten Rechte gegen Jeden —
Und wenn die andern Regimenter alle
Sich von dir wenden, wollen wir allein
Dir treu sepn, unser Leben für dich lassen:
Denn das ist unser Reiterpslicht, daß wir
Umkommen lieber, als dich sinken lassen;
Wenn's aber so ist, wie des Kaisers Brief

jagt, wenn's mahr ift, daß bu uns zum Feind :ulofer Beife willst hinuber fahren, is Gott verhate! ja, so wollen wir in auch verlaffen und bem Brief gehorchen.

rt, Rinber -

Gefreiter.

Braucht nicht viel Borte. Sprich ober Nein, so find wir schon zufrieden. Wallenstein.

rt an. Ich weiß, daß ihr verständig send, lbst praft und benkt und nicht der Heerde folgt, um hab' ich euch, ihr wist's, auch ehrenvoll ets unterschieden in der Heereswoge, nn nur die Fahnen zählt der schnelle Blick & Feldherrn, er bemerkt kein einzeln Haupt, reng herrscht und blind der eiserne Befehl, kann der Mensch dem Menschen hier nichts gelten —, wist ihr, hab' ich's nicht mit euch gehalten: e ihr euch selbst zu fassen angefangen i roben Handwerk, wie von euern Stirnen r menschliche Gedanke mir geleuchtet, b' ich als freie Manner euch behandelt, r eignen Stimme Recht euch zugestanden — Gefreiter.

, wurdig haft bu ftete mit une verfahren, ein Feldherr, une geehrt burch bein Bertraun, 6 Gunft erzeigt vor allen Regimentern. ir folgen auch bem großen Saufen nicht, 1 fiehst's! Wir wollen treulich bei dir halten. Sprich nur ein Wort, bein Wort foll uns genngen, Daß es Berrath nicht fen, worauf bu finnst, Daß bu bas heer zum Feind nicht wollest fuhren. Wallenstein.

Mich, mich verrath man! Aufgeopfert bat mich Der Raifer meinen Reinben, fallen muß ich. Benn meine braven Truppen mich nicht retten. Ench will ich mich vertrauen - Euer Berg Sep meine Reftung! Seht, auf biefe Bruft Bielt man! Nach biefem greifen Saupte! - Das Ift fpan'sche Dankbarkeit, bas baben mir Kur jene Morbicblacht auf ber alten Befte, ... Auf Lugens Chnen! barum warfen wir Die nadte Bruft ber Vartifan' entgegen : Drum machten wir bie eisbedecte Erbe; Den harten Stein zu unserm Pfubl; tein Strom Bar uns ju fchnell, fein Balb ju undurchbringlich, Bir folgten jenem Manefeld unverbroffen Durch alle Schlangen : Rrummen feiner Aucht. Ein rubelofer Marich mar unfer Leben . Und wie des Bindes Saufen, Beimatlos. Durchsturmten wir die friegbewegte Erbe. Und jett, da wir die schwere Baffenarbeit. Die undankbare, fluchbelabene, gethan. Mit unermudet treuem Urm des Rrieges Laft Gewälzt, foll biefer faiferliche Jungling Den Frieden leicht wegtragen, foll ben Delameig, Die moblverdiente Bierbe unfere Saupte. Sich in die blonden Rnabenhaare flechten

#### Gefreiter.

Das soll er nicht, so lang wirs's hindern konnen. Niemand als du, der ihn mit Ruhm gesührt, Soll diesen Krieg, den fürchterlichen, enden. Du führtest uns heraus in's blut'ge Feld Des Todes, du, kein Andrer, sollst uns frohlich heimführen in des Friedens schone Fluren, Der langen Arbeit Früchte mit uns theilen — Wallenstein.

Bie? Denkt ibr, ench im fpaten Alter endlich Der Arnchte ju erfreuen? Glaubt bas nicht! 36r werdet biefes Rampfes Ende nimmer Erblicen! Diefer Rrieg perfcblingt uns Alle. Deftreich will feinen Frieden; darum eben, Beil ich ben Frieden fuche, muß ich fallen. Bas fammert's Deftreich, ob ber lange Rrieg Die Beere aufreibt und Die Welt vermuftet. Es will nur wachsen ftets und Land gewinnen. Ibr fend gerührt - ich feb' ben ebeln Born Mus euren friegerischen Mugen bligen. D bas mein Geift euch jett beseelen mochte. Rubn, wie er einft in Schlachten euch geführt! Ihr wollt mir beiftehn, wollt mich mit ben Beffen Bei meinem Rechte ichuten - bas ift ebelmuthig! Doch bentet nicht, daß ibr's vollenden merbet. Das fleine Beer! Bergebens werbet ibr får enven Keldberen euch geopfert baben.

(Butraulich.)

Rein! Laßt uns ficher geben, Freunde suchen! Der Schwede fagt uns Sulfe ju; laßt uns Schuer's ammel. Werte. IV. 18b. Bum Schein fie nuten, bie wir, Beiden furchtbar, Europene Schichfal in ben Sanden tragen, Und ber erfreuten Welt ans unferm Lager Den Frieden schon betrangt entgegen führen. Gefreiter.

So treibst bu's mit dem Schweden nur zum Schein? Du willst den Kaiser nicht verrathen, willst uns Nicht schwedisch machen? Sieh, das ist's allein, Was wir von dir verlangen zu erfahren.

Wallenftein.

Bas geht ber Schweb' mich an? Ich haff' ihn, wie Den Pfuhl der Solle, und mit Gott gedenk' ich ihn Bald über seine Oftsee heimzujagen. Mir ist's allein um's Ganze. Seht! Ich hab' Ein Herz, der Jammer dieses deutschen Bolks erbarmt.

Ihr seyd gemeine Manner nur, boch benkt
Ihr nicht gemein, ihr scheint mir's werth vor Andern,
Daß ich ein traulich Wortlein zu ench rede —
Seht! Fünfzehn Jahr schon brennt die Kriegesfackel.
Und noch ist nirgends Stillstand. Schwed' und Deutscher!!
Papist und Lutheraner! Keiner will
Dem Andern weichen! Jede Hand ist wider
Die andre! Alles ist Partei und nirgends
Kein Richter! Sagt, wo soll das enden? Wer
Den Knäul entwirren, der, sich endlos selbst.
Bermehrend, wächst — Er muß zerhauen werden.
Ich sühl's, daß ich der Mann des Schicksals bin,
Und hoff's mit eurer Hülse zu vollschren.

ひょうしゅんり しょうかいり

1969 India Sychrehnteria Mittelft, abin du't 1982 Jin ibrem Beifenn melben! - Bil a mar and the content of the state of n **Binttfeite einerwiserein** in Benfelle sich.

Das ift nicht mobb gethen grmeing Relbberrt it gifter ? Mit wirt. Die grennfisfteilne G. ber nich 309Chend de richert, nicht der Lock der Beind Buttler.

Das muß une ichaben bei ben Gutgefinnten. Wallenftein.

Bas benn?

ini. Bis in de beel (%) A. Buttler.

: 1402. 5 : 1604 : Es beift ben Aufruhr bffentlich erflaren ? Mallenftein.

Bas ift es benn?

Buttler. Graf Zergin's Regimenter reißen

Den taiferlichen Abler bon ben Sahnen, Und pflangen beine Beichen auf.

> ibn Befreiter (gu ben Raraffieren). nigt General Rechts um Wallenftein.

Berflucht fen biefer Rath und wer ihn gab! (Bu ben Ruraffieren, welche abmarfchiren.)

Dalt, Rinder, balt 44 Es ift ein Methum - Bort -Und ftreng will iche beftrafen - Sport boch! Bieibel Sie boren nicht. (Bu gno.) Geb nach, bedeute fie pale Bring' fie gurud, es toffe, was es wolle.

Council broffinit (Mis fin Bhons De Das finrat uns in's Berbarben - Buttler !. Buffle D Ihr fend mein bofer Damon, warum mußtet ibr's In ihrem Beisevn melben! - Alles mar Muf autem Beg - Sie waren balb gewonnen -Die Rafenben, mit ihrer unbebachten Dienstfertigfeit! D graufam fpielt bas Glad-Dit mir! Der Freunde Gifer ift's, ber mich Bu Grunde richtet, nicht ber Sag ber Reinbe.

# Siebenzehnter Auftritt.

Vorige. Die Merzogin fedent in's Rimner. Wer folgt Chekla und bie Grafin. Dann 3llo.

Bergogin.

D Albrecht! Bas baft bu gethan? Wallenstein.

Grafin.

Bergeib' mir, Bruber. Ich vermocht es nicht, Sie wiffen Alles.

> Bergogin. Bas baft bu gethan?

Grafin (gu Bergie).

Ift teine Soffnung mehr? If Allos denn Berloren? 

Corahn.

Alles. Prag ift in bes Raifers Sand, Die Meeimenter baben neu gebulbigt.

#### Grāfin.

| Beimghafifden Detavio! Und auch   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Graf Mar, ift fort?               | s armore area 2     |
| Cerzhy.                           | San San San San 🗝   |
| We four, et                       | fenn ? Er iffman 36 |
| Dit feinem Bater über ju bem R    |                     |
| (Theria stårzt in die Arme Hrer M | •                   |

Bergogin (fe in bie Arme foliegenb). Ungladlich Rind? Ungladlichere Mutter!

ihrem Bufen verbergenb.)

#### Wallenftein

9 July 194 49

...

(bei Geite gebend mit Aergen). De Beite 12.(1 Im hinterhofe, biefe wegzubringen.

(Auf die Frauen zeigenb.) Der Scherfenberg taun mit, ber ift uns tren; @ Nach Caer beingt er fie, wir folgen nach. (Bu Mlo, ber wiebertommt.)

Du bringft fie nicht jurud? 34.

Sorft bu ben Auflauf? Das gange Corps ber Pappenheimer ift 3m Angug. Sie verlangen ihren Dberft, Den Dar, jurud; er fen bier auf bem Schlof. Behaupten fie, bu halteft ihn mit 3wang, Und wenn bu ibn nicht losgebft, werbe man 3hn mit bem Schwerte ju befreien wiffen.

(Alle fteben erstaunt.)

Cergkn.

Bas fell man baraus machen ?:

### Wallenftein.

D mein wahrsagend herz! Er ift noch biert ber Ger bat mich nicht verrathen, bat es nicht Bermocht Wift habe nie baran gezweifelt.

Bft er moch hier, wo dann ift Alles gurt, man er :: Dann weiß ich, was ihn ewig halten foll?

brande Gerghnauff Lenbe bei ballerft

Es tann nicht fenn. Bebeute boch! Der Alte Dat uns verrathen, ift gum Raifer-aber:

Bie tann er's wagen, ther ju femnteliell nonis in.

Char of the 18 18 Den Jagbzug,

Den bu ihm turglich schenktest, fach ich indered im State Bor wenig Stunden über'n Martt wegfahren. General Gwaffin. 1802 180

D Richte, bann ift er nicht weit lieble if gener und Chekla

that ben BRd nath bet Phure geheftet und ruft lebhaft).

The deal of the second of the entropies of the control of the second of the control of the contr

Achtzehnter Auftritt.

Die Vorigen. Max Piccolomini.

Berry Marie 18 .

(mitten in ben Gaal tretenb).

Ja! ja! Da ift er! Ich wermag's micht langer; "

Mit leisem Eritt um diefes haus zu schleichen, Den gunft'gen Augenblid verstohlen zu Erlauern — Diefes harren, diefe Angst Geht über meine Krafte!

(Auf Theela jugebend, welche fich ihrer Mutter in die Arme geworfen.)

D fieh mich an! Sieh nicht weg, holder Eugel! Betenn' es frei vor Allen. Furchte Niemand. Es hore, wer es will, daß wir uns lieben. Wozu es noch verbergen? Das Geheimniß Ift fur die Gludlichen; das Unglud braucht, Das hoffnungslose, keinen Schleier mehr, Frei unter tausend Sonnen kann es handeln.

(Er bemertt bie Grafin, welche mit frohlodenbem Beficht auf Theta blidt.)

Nein, Base Terzin! Seht mich nicht erwartend, Nicht hoffend an! Ich komme nicht, zu bleiben. Abschied zu nehmen, komm' ich — Es ist aus. Ich muß, muß dich verlassen, Thekla — muß! Nur einen Blick des Mitleids gonne mir, Doch deinen Haß kann ich nicht mit mir nehmen. Sag', daß du mich nicht hassest. Sag' mir's, Thekla.

(Indem er ihre hand faßt, teftig bewegt.) D Gott! — Gott! ich kann nicht von dieser Stelle. Ich kann es nicht — kann diese hand nicht laffen. Sag', Thekla, daß du Mitleid mit mir hast, Dich selber überzeugst, ich kann nicht anders.

(Theffa, feinen Blid vermeibenb, zeigt mit ber Sanb auf ihren Bater; er wenbet fich nach bem herzog um, ben er jest erft gewahr wirb.)

Du hier? - Richt du bist's, ben ich hier gesucht.

Dich follten meine Augen nicht mehr schauen. Ich hab' es nur mit ihr allein. hier will ich Bon biesem herzen freigesprochen sepn, Un allen andern ift nichts mehr gelegen.

Denist du, ich soll der Thor sein und dich ziehen lassen, Und eine Großmuthscene mit dir spielen? Dein Bater ist zum Schelm an mir geworden, Du bist mir nichts mehr als sein Sohn, soust nicht Umsonst in meine Macht gegeben seyn. Dent' nicht, daß ich die alte Freundschaft ehren werde; Die er so ruchlos hat verlett. Die Zeiten Der Liebe sind vorbei, der zarten Schonung, Und Haß und Rache kommen an die Reihe.

Du wirst mit mir verfahren, wie du Macht haft. Bohl aber weißt du, bag ich deinem Born Richt troge, noch ihn furchte. Bas mich hier Buruck halt, weißt du!

(Thetla bet ber hand fassend.)
Sieh! Alles — Alles wollt' ich bir verbanken,
Das Loos ber Seligen wollt' ich empfangen
Aus beiner väterlichen hand. Du hast's
Zerstört; boch daran liegt bir nichts. Gleichgültig Trittst bu das Gluck ber Deinen in den Staub,
Der Gott, dem du dienst, ist kein Gott der Gnade.
Wie das gemuthlos blinde Element,
Das surchtbare, mit dem kein Bund zu schließen,
Folgst du des herzens wildem Trieb' allein.
Web denen, die auf dich vertraun, an dich Die sich're hutte ihres Sindes lehnen, Gelockt von beiner gastlichen Gestalt! Schnell, unverhofft, bei nachtlich stiller Weile Gahrt's in dem tud'ichen Feuerschlunde, labet Sich aus mit tobender Gewalt, und weg. Treibt über alle Pflanzungen ber Menschen Der wilde Strom in grausamer Zerstdrung.

Du ichilberft beines Baters Berg. Bie bu's Befdreibft, fo ift's in feinem Eingeweibe, ... In biefer fcmargen Deuchler Bruft geftaltet. D mich bat Bollentunft getauscht. Mir fanbte . 24 Der Abgrund ben verftedteften ber Geifter, Den lugefundigften, berauf und ftellt' ibn Als Freund an meine Seite. Ber bermag Der Bolle Macht au widerstehn! Ich jog Den Bafilieten auf an meinem Bufen; Mit meinem Berablut nabrt' ich ibn, er fog Sich schwelgend voll an meiner Liebe Bruften. Ich batte nimmer Arges gegen ibn ... Beit offen ließ ich des Gedankens Thore, Und warf bie Schluffel weiser Borficht weg -Mm Sternenbimmel fuchten meine Mugen, Im weiten Beltenraum ben Feind, ben ich Im Bergen meines Bergens eingeschloffen. - Bar ich bem Rerdinand gewesen, was Octavio mir war - 3d batt' ihm nie Rrieg angefandigt - nie batt' ich's vermocht, Er war mein ftrenger Berr nur, nicht mein Freund, Richt meiner Treu' vertraute fich ber Raifer;

Rrieg war schon zwischen mir und ibm, als er Den Feldberrnstab in meine Sande logte:
Denn Krieg ist ewig zwischen Lift und Argwahn;
Nur zwischen Glauben und Vertraun ift Friede.
Wer das Vertraun vergiftet, o der mordet
Das werdende Geschlecht im Leib ber Mutter!

Ich will ben Bater nicht vertheibigen.
Beh mir, baß ich's nicht kann!
Ungludlich schwere Thaten find geschehn,
Und eine Frevelhandlung faßt die andre
In enggeschloß'ner Kette grausend au.
Doch wie geriethen wir, die nichts verschuldet,
In diesen Kreis des Unglud's und Berbrechens?
Bem brachen wir die Trene? Barum muß
Der Bater Doppelschuld und Frevelthat
Uns gräßlich wie ein Schlangenpaar umwinden?
Barum der Bater unverschinter Haß
Auch uns, die Liebenden, zerreißend scheiden?

Wallenftein

chat ben Bild soweigend auf ihn geheftet und nabert fich sent. Mar! bleibe bei mir! — Geh' nicht von mir, Mar! Sieh, als man dich im Prag'schen Binterlager In's Zelt mir brachte, einen zarten Knaben, Des beutschen Binters ungewohnt, die Hand War dir erstarrt an der gewicht'gen Fahne, Du wolktest mannlich sie nicht lassen, damals nahm ich Dich auf, bedeckte dich mit meinem Mantel, Ich selbst war deine Warterin, nicht schämt' ich

Der fleinen Dienfte mich mich michmeleate beiner Mit weiblich ifenelitber Gefchaftigleit i niell innie ? Bis bu bon mir erwarmt, an meinem Dermit, nie ?? Das junge Leben wieber freudig fühlteft. Barin ball ichnfeithem meinen Ginn veranbert? Ich babe viele Ladient wich gemacht, wie die gurent Dit Landervienisffe beschenft, belobnt: , man Langer Dit Chrenftellens - dich bab' ich geligbt, bie u.C. Mein Berg a mich efelbere bab' ich bir ergebenge 3205 Sie alle matenaftremblingendu warkent untill nich Das Rind des Saufes :- . Mark bu tanift mich nicht Can bereiten ber ber berlaffen ! e. giff. Es fann nicht fenn , ich maa's und will's nicht glanben; Dag-mich behallar verlaffen tann. Dud ge im and Pile der ein **Max.** ein bilde bingig falle in bei ber bei bei bei bei De Gott ! bei Bud , fellien an . Wallenftein: un breig beime no Sch babe bich gebalten und getragen in ge ifter trof. Bon Rinbesbeinen an - Bas that bein Batening Rur bichiebes ich nicht reichlich auch gethan? 121 1119 Ein: Biebe Bict bab' ich um: bich igesponnen; gut if ibie Berreif ediziwenn bu fannft - Dunbift au mich find

Sin Kirde Siles hab' ieh um bich gesponnen; dein der Berreiß es wenn du kannst — Dunbift an mich find Geknupft mit jedem zarten Seelenbande, Mit jeder heil'gen Fessel ber Natur, Die Meuschen an einander kerten kann.
Geb' hin, verlaß mich, diene beinem Kaiser.
Laß bich mit einem goldnen Gnadenkettlein, Mit seinem Widdersell, dafür belohnen,
Daß dir der Freund, der Bater beiner Jugend,

Waltenstein. : .

Pflicht, gegen wen? Wer bift bu? Wenn ich am Raifer unrecht bandle ift's Mein Unrecht, nicht bas beinige. Gebbeft Du bir? Wift bu bein eigener Gebieter. Stehft frei be in ber Belt, wie ich, baff, buit albei Der Thater beiner Thaten tonnteft fenn Ind. b. n. .: Muf mich bift bu gepflangt, ich bin bein Raifer. Dir angeboren, mir geborchen, bas Mr. beine Ehre, bein Naturgefet. Und wenn ber Stern, auf bem bu lebft und wohnft. Mus feinem Gleise tritt, fich brennend wirft Muf eine nachfte Belt und fie entaundet. Du fannft nicht mablen, ob bu folgen willft. Rort reift er bich in feines Schwunges Rraft. Sammt feinem Ring und allen feinen Monben. Mit leichter Schuld gehft bu in biefen Streit. Dich wird bie Welt nicht tabeln, fie wird's loben. Daff bir ber Rreund bas Deifte bat gegolten.

# Mennzehnter Auftritt.

Vorige. Reumann.

**W**allenstein.

Bas gibt's?

Menmann.

Die Pappenheimischen find abgeseffen

Und raden an gu Gug: fie find entfchloffen, Den Degen in ber hand bas haus zu ftarmen; Den Grafen wollen fie befrei'n.

Wallenstein (gu Tergey).

Man foll

Die Retten vorziehn, bas Geschutz aufpflanzen. Mit Rettentugeln will ich sie empfangen.

(Terzen geht.)

Mir vorzuschreiben mit bem Schwert! Geb., Neumann, Sie follen sich zuruckziehn, Augenblick, war bei genb marten, warten,

Bas mir gefallen wird zu thun.

(Neumann geht ab. 300 ift an's Fenfter getreten.) Gräfin.

Entlaß ibn!

36 bitte bich, entlaß ibn!

310 (am Fenster).

Tod und Teufel!

Mallenstein.

Was ist's?

Illo.

Auf's Rathhaus steigen fie, bas Dach Wirb abgebeckt, fie richten die Kanonen Auf's Saus -

Max.

Die Rasendan!

.مللا

Sie machen Anstalt,

D Gott! Bie fann ich anbers? Mngeich nicht? Dein Gib — bie Pflicht — Wallenftein.

Pflicht, gegen went Wer bift bu? Benn ich am Raifer unrecht bandle, ifi's Dein Unrecht, nicht bas beinige. Gebbeft Du bir? Wift bu bein eigener Gebieter. Stehft frei ba in ber Belt, wie ich, baff, buid ite. Der Thater beiner Thaten tonnteft fenn Bure bein : Muf mich bift bu genflangt, ich bin bein Raifer. Dir angeforen, mir gehorchen, bas Ift beine Ehre, bein Naturgefet. Und wenn ber Stern, auf bem bu lebft und wohnft, Mus feinem Gleise tritt, fich brennend wirft Muf eine nachfte Belt und fie entaunbet. Du fannft nicht mablen, ob bu folgen willft. Rort reift er bich in feines Schwunges Rraft. Sammt feinem Ring und allen feinen Monben. Mit leichter Schuld gebit bu in biefen Streit. Dich wird bie Belt nicht tabeln, fie wird's loben. Dag bir ber Rreund bas Deifte bat gegolten.

# Mennzehnter Auftritt.

Vorige. Reumann.

Wallenstein.

Bas gibt's?

Menmann.

Die Pappenheimischen find abgeseffen

Und raden an an Rug: fie find entichloffen, Den Degen in ber Sand bas Saus ju fturmen; Den Grafen wollen fie befrei'n.

Wallenstein (gu Tergty).

Man foll

Die Retten vorziehn, bas Geschutz aufpflangen. Mit Rettentugeln will ich fie empfangen.

(Tergen geht.)

Dir vorzuschreiben mit bem Schwert! Geb, Deumann, Sie follen fich gurudziehn, Augenblick, .... Ift mein Befehl, und in ber Ordnung ichweigend edina e warten.

Bas mir gefallen wird zu thun.

(Neumann gebt ab. 300 ift an's Fenfter getreten.) Gräfin.

Entlaß ibn!

3ch bitte bich, entlaß ihn!

310 (am Fenfter).

Tod und Teufel!

Mollenstein.

Was ift's?

allo.

Auf's Rathhaus fteigen fie, bas Dach Wird abgebedt, fie richten bie Ranonen Auf's Daus -Mar.

Die Rasenden!

Blo.

Sie machen Anstalt,

om to the comment of the

Uns zu beschießen -

Uad rücken an **şuiffind im inigaçınd**leffen. Ten Degen a **Uşunfriçi mi stüd**ler zu pürm uş Den (Hadim preik**anishuskurig) raffi.** 

ermal no miskriftelf kaß mich

hinunter, fie bedenten -

212 Recent sergiebn "**nedhallpilli**h erichtaryan: Alie Recen**latischen "Arhall Re**inen **"D** 

tang milita Mar

In Annual Cauf. Chettarunt bie Berzeit wiebebligering auch Ihr Leben aberen Deins !! Der feding roip nelles alle Inng in artist gunne Waltenfteinung bei belt nieme bei Das bringst bu, Terzty?

Currents and of <del>the straight</del> and the court

# Dwangigster Auftritt.

Vorige. Terzky (tommt gurad).

ifficial en Cetaky.

Botschaft von unsern treuen Regimentern. Ihr Muth sey langer nicht zu bandigen, Sie fleben um Erlaubnist anzugreisen, Bom Prager — und vom Mablithor find sie Herr, Und wenn du nicht bie Losung wolltest geben, So tonnten sie den Feind im Rucken saffent, In die Stadt einkeilen, in der Enge Der Straßen leicht ihn überwältigen.

D'fomm! Lag'ihren Gifer nicht erfalten! Die Buttlerifchen halten treu ju uns. Ferrichte in Anli Wir sind dieigedere Jahl und werfen sie, nach ichische Und enden dier in Pilsen die Empdrung. dun aus Coll diese Stadt zum Schlachtgesilde werden, Und brüderliche Zwietracht, seueraugig, Durch ihre Straßen losgelassen toben? Dem tauben Grimm, der keinen Kührer hort, Soll die Entscheidung übergeben sepn? Hier ist nicht Raum zum Schlagen, nur zum Würgen; Die losgebundnen Furien der Wuth Ruft keines Herrschers Stimme mehr zurück. Wohl, es mag sehn! Ich hab' es lang' bedacht, So mag sich's rasch und blutig denn entladen.

Wie ift's? Willft du den Gang mit mir versuchen? Freiheit zu geben haft du. Stelle bich Mir gegenüber. Führe sie zum Kamps. Den Krieg verstehft du, hast bei mir etwas in ich Gelernt, ich darf bes Gegners mich nicht schamen, Und keinen: schulern Tag erlebst du; mir Die Schule zu bezahlen.

(Bu Max gewendet.)

### Gräfin.

Bit ed babin en generation (bic. Gefommen? Better! Better! tount fir's tragen?
Mar. in better better better beite beiter beite beiter beite beiter beite beiter beite beiter beite beiter beiter beite beiter beiter

Die Regimenter, die mir andertraut find, Dem Raifer treu hinwegzusthfren, hab' ich Gelobt; dies will ich halten oder sterben. Rehr fordert keine Pflicht von mir Sch fechteRicht gegen bich, wenn ich's vermeiben kann, Denn auch bein feindlich haupt ift mir moch beilig. (Es geschehen zwei Souffe. 300 und Lerzen eilen an's Venster.)

Wallenftein.

Was ist das?

Cerzky.

Er fturgt.

Wallenftein.

Sturgt! Ber?

Jllo.

Die Tiefenbacher thaten

Den Schuß.

Wallenftein. -

Auf wen?

Mo.

Auf biefen Reumann, ben

Du schicktest -

Wallenftein (auffahrenb).

Tod und Teufel! Go will ich — (Will geben.)

Terzhy.

Dich ihrer blinden Buth entgegen ftellen?

Bergogin uns Grafin.

Um Gotteswillen nicht!

Juo.

Bett nicht, mein Felbherr! Grafin.

D halt' ihn! halt' ihn!

#### Waltenftein.

Mar. Thu' es nicht. Bett nicht. Die blutig rasche That bat fie .... In Buth gefett, erwarte ihre Reue -Wallenflein. hinmeg! Bu lange icon hab' ich gezaubert. Das tonnten fie fich freventlich ertubnen. Beil fie mein Ungeficht nicht fabn - Sie follen .... Mein Antlit feben, meine Stimme boren im int eine Sind es nicht meine Truppen? Bin ich nicht Sor Relbberr und gefürchteter Gebieter? Lag febn, ob fie bas Untlig nicht mehr fennen, Das ibre Sonne war in duntler Schlacht? Es braucht ber Waffen nicht. Ich zeige mich Bom Altan bem Rebellenheer und fcnell :: Begahmt, gebt Ucht, febrt ber emporte Sinn In's alte Bette bes Gehorfams wieber. (Er gebt. Ihm folgen Illo, Tergen nut Buttlete) ar in a sar dha a dar dis The second of th Cin und zwanzigfter Auftritt: 0 Grafin, Bergogin. Max und Chekla. Grafin (gut Bergogin). Menn fie ihn febn - Es ift noch hoffnung, Schwester. the Committee Gergogin. hoffnung! ich babe teine.

Schillers fammil. Berte. IV. 280.

21

#### Mar

(ber wahrend bes letten Anftritts in einem fichtbaren Rampf von fern gestanden, tritt naber).

Das ertrag' ich nicht.
Ich kam hieher mit fest entschiedner Seele,
Ich glaubte recht und tadellos zu thun,
Und muß hier stehen, wie ein Hassenswerther,
Ein roh Unmenschlicher, vom Fluch belastet,
Bom Abschen Aller, die mir theuer sind,
Unwärdig schwer bedrängt die Lieben sehn,
Die ich mit einem Wort begläcken kann —
Das Herz in mir emport sich, es erheben
Iwei Stimmen streitend sich in meiner Brust,
In mir ist Nacht, ich weiß das Rechte nicht zu wählen.
D wohl, wohl hattest du geredet, Bater,
Iu viel vertraut' ich auf das eigne Herz;
Ich stehe wankend, weiß nicht was ich soll.

#### Gräfin.

Sie wiffen's nicht? Ihr Herz sagt's Ihnen nicht? So will ich's Ihnen sagen!
Ihr Bater hat ben schreienbsten Berrath
Un uns begangen, an bes Fürsten Haupt
Gefrevelt, uns in Schmach gestürzt; barans
Ergibt sich klar, was Sie, sein Sohn, thun sollen: Gutmachen, was ber Schändliche verbrochen,
Ein Beispiel aufzustellen frommer Treu,
Daß nicht ber Name Piccolomini
Ein Schandlied sep, ein ew'ger Fluch im Haus
Der Wallensteiner.

Max.

Bo ift eine Stimme Der Bahrheit, ber ich folgen barf? Uns alle Bewegt ber Bunsch, die Leidenschaft. Daß jett Ein Engel mir vom himmel niederstiege, Das Rechte mir, bas Unverfälschte, schöpfte Um reinen Lichtquell, mit der reinen hand!

(Indem seine Augen auf Abetla fallen.) Bie? Such' ich diesen Engel noch? Erwart' ich Noch einen andern?

(Er nabert fich ibr, ben Urm um fie fcblagenb.) Dier, auf biefes Berg,

Das unsehlbare, heilig reine will Ich's legen, beine Liebe will ich fragen, Die nur ben Glacklichen begläcken kann, Vom ungläckselig Schuldigen sich wendet. Rannst bu mich bann noch lieben, wenn ich bleibe? Erklare, daß bu's kannst, und ich bin euer. Gräsin (mit Bebentung).

Bebenft -

Mar (unterbricht fie). Bedeute nichts. Sag', wie bu's fahlft. Grafin.

An Euren Bater benft -

Max (unterbricht fie).

Nicht Friedlands Tochter, Ich frage bich, bich, die Geliebte, frag' ich! Es gilt nicht eine Krone zu gewinnen; Das möchtest du mit klugem Geist bedenken. Die Rube beines Freundes gilt's, das Glack Bon einem Tausend tapfæer Heldenherzen, Die seine That zum Muster nehmen werden. Soll ich dem Kaiser Sid und Pflicht abschweren? Soll ich in's Lager des Octavio Die vatermorderische Rugel senden? Denn wenn die Rugel los ist aus dem Lauf, Ist sie kein todtes Werkzeug mehr, sie lebt,.... Ein Geist fährt in sie, die Erynnien Ergreisen sie, des Frevels Rächerinnen, Und führen tücksch sie den ärgsten Weg.

O Max —

Max (unterbeiot fie). Mein, übereile dich auch nicht!
Ich kenne dich. Dem edlen Herzen konnte:
Die schwerste Pflicht die nachste scheinen. Richt Das Große, nur das Menschliche geschebe.
Denk, was der Fürst von je an mir gethau.
Denk auch, wie's ihm mein Bater hat vergolten.
D auch die schönen, freien Regungen
Der Gastlichkeit, der frommen Freundestreue
Sind eine beilige Religion dem Herzen;
Schwer rächen sie die Schauder der Natur
An dem Barbaren, der sie gräßlich schäudet:
Areg' Alles, Alles in die Wage, sprich
Und laß bein Herz entscheiden.

Chekla.

D bas beine Hat langst entschieden. Folge beinem erften Gefühl —

### Grafin.

#### Ungludliche!

### Chekla."

Wie tonute bas

Das Rechte seyn, was dieses zarte herz Richt gleich zuerst ergriffen und gefunden? Geh und erfülle beine Pflicht! Ich werde Dich immer lieben. Was du auch erwählt, Du würdest ebel stets und beiner murdig; Gehandelt haben — aber Reue soll Nicht beiner schönen Seele Frieden storen.

So muß ich bich verlaffen, von bir fcheiben! Chekla.

Wie du dir selbst getreu bleibst, bist du's mir; Uns trennt das Schicksal, unfre Herzen bleiben einig. Ein blut'ger Haß entzweit auf ew'ge Tage Die Hauser Friedland, Piccolomini.
Doch wir gehören nicht zu unserm Hause.
— Fort! Eile! Eile, beine gute Sache Bon unser unglückseligen zu trennen.
Auf unserm Hause liegt der Fluch des Himmels; Es ist dem Untergang geweiht. Auch mich Wird meines Baters Schuld mit in's Verderben Hinabziehn. Traure nicht um mich! Mein Schicksal Wird balb entschieden seyn.

(Max faßt fie in die Arme, hestig bewegt, Man hort hins ter ber Scene ein lautes, wildes, langverballendes Geschreit: "Bivat Ferdinandus!" von kriegerischen Instrumenten begleitet. Max und Thekla halten einander undeweglich in den Armen.)

# Bwei und zwanzigster Auftritt.

Vorige. Teraky.

Gräfin (ibm entgegen).

Bas war bas? Bas bebeutete bas Rufen? Cerzky.

Es ift vorbei und Alles ift verloren.

Gräfin.

Bie, und fie gaben nichts auf seinen Anblick? Cerzhn.

Richts. Alles war umfonft.

Bergogin.

Sie riefen Bibat.

Terzky.

Dem Raiser.

Gräfin.

D bie Pflichtvergeffenen! Cerzkn.

Man ließ ihn nicht einmal zum Borte kommen. Als er zu reben anfing, fielen fie Mit kriegerischem Spiel betäubend ein.
— Dier kommt er.

Prei und zwanzigster Austritt.

Vorige. Wallenftein begleitet von Ills unb Buttler. Darauf Auraffiere.

Wallenstein (im Kommen).

Teraty!

### Gerikn.

#### Dein Sarft!

#### Wallenstein.

Laf unfre Regimenter

Sich fertig balten, beut' noch aufzubrechen; Denn wir verlaffen Dilfen noch bor Abend.

(Teraty geht ab.)

Buttler -

### Buttler.

#### Mein General!

### Wallenstein.

Der Commanbant zu Eger Aft euer Kreund und Landsmann. Schreibt ibm gleich Durch einen Gilenden, er foll bereit fenn, Uns morgen in die Keftung einzunehmen -Ihr folgt uns felbst mit eurem Regiment. Buttler.

Es foll geschehn, mein Kelbberr!

### Wallenstein

(tritt zwifden Dax und Theffa, welche fich mabrend biefer Beit fest umschlungen gehalten).

"Mar. Scheibet!

Gott!

(Ruraffiere mit gezogenem Gewehr treten in ben Saal und fammeln fich im hintergrunde. Bugleich bort man unten einige muthige Paffagen aus bem Pappenheimer Marfc. welche bem Max zu rufen scheinen.)

Wallenstein (gu ben Raraffieren).

Dier ift er. Er ift frei. Ich halt' ibn nicht mehr. (Er fteht abgewendet und fo, bag Max ihm nicht beitoms men, noch sich bem Fräulein nähern tann.)

### Mar.

Du hassest mich, treibst mich im Jorn von dir. Berreißen soll das Band ber alten Liebe, Richt sanft sich losen, und du willst den Ris, Den schmerzlichen, mir schmerzlicher noch machen! Du weißt, ich habe ohne dich zu leben Noch nicht gelernt — In eine Wuste geh' ich hinaus, und Alles, was mir werth ist, Alles Bleibt hier zurud — D wende deine Augen Nicht von mir weg! Noch einmal zeige mir Dein ewig theures und verehrtes Antlig! Berstoß mich nicht —

(Er will feine Sand faffen. Ballenftein giebt fie gurad. Er wendet fich an die Graffen.)

Ift hier tein andres Auge, Das Mitleid fur mich hatte — Bafe Terzty — (Sie wendet sich von ihm; er kehrt sich zur Lerzogin.) Ehrwurd'ge Mutter —

## Bergogin.

Gehn Sie, Graf, wohin Die Pflicht Sie ruft — So tonnen Sie uns einst Ein treuer Freund, ein guter Engel werden Am Thron bes Kaisers.

### Mar.

Soffnung geben Sie mir, Sie wollen mich nicht ganz verzweifeln laffen. D taufchen Sie mich nicht mit leerem Blendwett! Wein Unglud ift gewiß, und, Dank bem himmel! Der mir ein Mittel eingibt, es zu enden.

Die Kriegemufit beginnt wieber. Der Saal fullt fic mehr und mehr mit Bewaffneten an. Er fieht Buttlern baftehn.) Ihr auch hier, Oberst Buttler — Und ihr wollt mir Richt folgen? — Bohl! Bleibt eurem neuen herrn Getreuer, als dem alten. Rommt! Bersprecht mir, Die Sand gebt mir darauf, daß ihr sein Leben Beschützen, unberletzlich wollt bewahren.

Des Kaisers Acht hängt über ihm, und gibt Eein fürstlich Haupt jedwedem Mordknecht preis, Der sich! den Lohn der Blutthat will verdienen; Setzt that' ihm eines Freundes fromme Sorge, Der Liebe treues Auge noth — und die Ich scheidend um ihn seh' —

(Bweibeutige Blide auf Ilo und Buttler richtens,)

Sucht die Verrather

In eures Baters, in bes Gallas Lager. hier ift nur Giner noch. Geht und befreit uns Bon feinem haffenswurd'gen Anblid! Geht!

(Max versucht es noch einmal, sich ber Thekla zu nahern. Wallenstein verhindert es. Er steht unschlässig, schmerzvoll; indes füllt sich ber Saal immer mehr und mehr und die Hörner ertonen unten immer auffordernder und in immer eurzern Pausen.)

#### Mar.

Blast! Blast! — D waren es die schwed'schen Sorner, Und ging's von hier gerad' in's Feld des Todes, Und alle Schwerter, alle, die ich hier Entbloft muß sehn, durchdrängen meinen Busen! Bas wollt ihr? Rommt ihr, mich von hier hinweg Bu reißen? — D treibt mich nicht zur Verzweislung! Thut's nicht! Ihr konntet es bereuen!

Der Saal ift gang mit Bewaffneten erfatt.)
Roch mehr — Es hangt Gewicht fich an Gewicht Und ihre Maffe zieht mich schwer hinab. —
Bebenket, was ihr thut. Es ift nicht wohlgethan,
Zum Führer ben Berzweifelnden zu wählen.
Ihr reißt mich weg von meinem Glack, wohlan,
Der Rachegottin weih' ich eure Seelen!
Ihr habt gewählt zum eigenen Berderben;
Ber mit mir geht, ber sep bereit zu sterben!

(Indem er fich nach bem hintergrund wendet, entfleht eine rasche Bewogung unter ben Karafseren, fie umgeben und begleiten ihn in wildem Tumult. Wallenstein bleibt unde weglich, Thefla fintt in ihrer Mutter Arme. Der Bow hang faut.)

# Vierter Anfzug.

In bes Bargermeifters Saufe gu egen

# Erfter Auftritt.

Buttler (ber eben anlangt). Er ift berein. Ibn fubrte fein Berbangnig. Der Rechen ift gefallen binter ibm, Und wie die Brude, die ihn trug, beweglich Sich niederließ und ichmebend wieder bob, Ift jeder Rettungemeg ibm abgeschnitten. Bis bieber Friedland und nicht weiter! fagt Die Schicksalsgottin. Aus der bohmischen Erde Erbub fich bein bewundert Meteor. Beit burch ben himmel einen Glanzweg giebenb, Und hier an Bohmens Grenze muß es finten! - Du haft die alten Sahnen abgeschworen, Berblenbeter, und trauft bem alten Glad! Den Rrieg ju tragen in bes Raifers ganber, Den beil'gen Berd ber Laren umzufturgen. Bewaffneft bu die frevelhafte Sand. Rimm bich in Acht - bich treibt ber bose Beift Der Rache - bag bich Rache nicht verberbe!

# Bweiter Anftritt.

Buttler und Gordon.

#### Gordon.

Send ihe's? O wie verlangt mich, ench zu horen. Der Herzog ein Berrather! O mein Gott! Und flüchtig! Und sein fürstlich Haupt geachtet! Ich bitt' euch, General, sagt mir ausführlich, Wie alles dies zu Pilsen sich begeben?

#### Buttler.

Ihr habt ben Brief erhalten, ben ich euch Durch einen Gilenden porausgefendet?

#### Gordon.

Und babe tren getban, wie ihr mich bieft. Die Reftung unbedenklich ihm gebffnet, Denn mir befiehlt ein faiserlicher Brief. Nach Eurer Ordre blindlings mich ju fugen. Bedoch verzeiht! als ich den Kurften felbft Mun fab, ba fing ich wieder an ju zweifeln. Denn mabrlich! nicht als ein Geachteter Trat Bergog Friedland ein in biefe Stadt. 🐇 Bon feiner Stirne leuchtete wie fonft Des herrschers Majeftat, Geborfam fordernd. Und rubia, wie in Tagen guter Dronung. Nahm er bes Umtes Rechenschaft mir ab. Leutselig macht bas Diggeschick, Die Schuld. Und fchmeichelnd zum geringern Manne pfleat Gefallner Stolz berunter fich zu beugen; Doch sparfam und mit Burde mog ber Kurft

| Mir jedes Wort bes Beifalls, wie bei herr              |
|--------------------------------------------------------|
| Den Diener lobt, ber seine Pflicht gethan.             |
| Buttler.                                               |
| Wie ich euch schrieb, so ist's genau geschehn;         |
| Es hat ber Furft bem Feinde bie Urmee                  |
| Bertauft, ibm Prag und Eger offnen wollen.             |
| Berlaffen haben ihn auf Dies Gerucht                   |
| Die Regimenter alle bis auf funfe,                     |
| Die Terzinschen, die ihm hieher gefolgt.               |
| Die Acht ift ausgesprochen über ibn , der in           |
| Und ibn gu liefern, lebend ober tobt, it :             |
| Ift jeder treue Diener aufgefordert! Be be et et an    |
| Gordon                                                 |
| Berrather an dem Raifer - folch ein Berr!              |
| So bochbegabt! D was ist Menschengroße!                |
| 3ch fagt' es oft: bas tann nicht gludlich enben;       |
| Bum Fallftrid ward ibm feine Groß' und Dacht           |
| Und biefe dunkelichwankende Gewalt.                    |
| Denn um fich greift ber Menfch, nicht barf man ibn     |
| Der eignen Mäßigung vertraun. Ihn balt an and          |
| In Schranten nur bas beutliche Gefetspiele in beite be |
| Und ber Gebrauche tiefgetretne Spur. Be mellig dies    |
| Doch unnaturlich war und neuer Art                     |
| Die Rriegsgewalt in biefes Mannes Sanben; 100 32       |
| Dem Raifer felber-ftellte fie ihn gleich ; aus mit it  |
| Der stolze Geist verlernte fich gubrugen: 1 1800 nach  |
| D Schad' um folchen Mannel benn feiner mechte ma       |
| Da feste steben, mein' ith, wo er fiel.                |
| With the Duttler. Which has not                        |
| Spart eure Rlagen, bis er Mitleib brancht,             |
| Denn jett noch ift ber Machtige ju furchten.           |
| warm lake mand the acc warmacolle lee lecological      |

Die Schweben find im Anmarsch gegen Eger, Und schnell, wenn wir's nicht rasch entschlossen hindern, Wird die Bereinigung geschehn. Das darf nicht senn! Es darf der Farft nicht freien Fußes mehr Aus diesem Platz; denn Ehr' und Leben hab' ich Berpfändet, ihn gefangen bier zu nehmen, Und euer Beistand ist's, auf den ich rechne.

D hatt' ich nimmer diesen Tag gesehn! Aus seiner Hand empfing ich diese Burbe, Er selber hat dies Schloß mir anvertraut, Daß ich in seinen Kerker soll verwandeln, Bir Subalternen haben keinen Billen; Der freie Mann, der mächtige, allein, Gehorcht dem schonen menschlichen Gefühl. Wir aber sind nur Schergen des Gesetzes, Des grausamen; Gehorsam heißt die Tugend, Um die der Niedre sich bewerben darf.

Last euch das enggebundene Vermögen Nicht leid thun. Wo viel Freiheit, ift viel Jerthum; Doch sicher ist ber schmale Weg der Pflicht.

So hat ihn Alles benn verlaffen, fagt ihr? Er hat bas Glad von Taufenden gegrandet, Denn toniglich war sein Gemath und ftets 3um Geben war die volle Hand gebffnet —

(Mit einem Seitenblid auf Buttlern.) Bom Staube hat er Manchen aufgelesen, Bu hoher Ehr' und Warben ihn erhoht, Und hat fich teinen Freund damit, nicht Ginen Ertauft, der in der Doth ihm Farbe hielt! Buttler.

Dier lebt ihm einer, ben er taum gehofft. Gordon.

Ich hab' mich keiner Gunst von ihm erfreut. Fast zweist' ich, ob er je in seiner Große
Sich eines Jugendfreunds erinnert hat —
Denn sern von ihm hielt mich der Dienst, sein Auge
Berlor mich in den Mauern dieser Burg,
Wo ich, von seiner Gnade nicht erreicht,
Das freie Herz im Stillen mir bewahrte.
Denn als er mich in dieses Schloß gesetzt,
War's ihm noch Ernst um seine Pslicht; nicht sein
Bertranen tausch' ich, wenn ich treu bewahre,

#### Buttler.

So fagt, wollt ihr die Acht an ihm vollziehn, Mir eure Halfe leihn, ihn zu verhaften? Gordon

(nach einem nachbentlichen Stillschweigen kunmervoll). Ift es an dem — verhalt sich's, wie ihr sprecht — Dat er den Raiser, seinen Herrn, verrathen, Das Heer verkauft, die Festungen des Landes, Dem Reichsseind diffnen wollen — Ja, dann ist Nicht Rettung mehr sur ihn — Doch es ist hart, Daß unter Allen eben mich das Lovs Jum Wertzeng seines Sturzes muß etwählen. Denn Pagen waren wir am Hof zu Burgan Ju gleicher Zeit, ich aber war der altre.

Ì.

Buttler. rue eine bie

Ich weiß davon.

#### Gordon.

1 1 6 d. 10 10 10.

Wohl dreißig Jahre sind's. Da strebte schon Der kuhne Muth im zwanzigiahr'gen Jüngling. Ernst über seine Jahre war sein Sinn, Auf große Dinge mannlich nur gerichtet; Durch unsre Mitte ging er stillen Geists, Sich selber die Gesellschaft; nicht die Lust, Die kindische, der Knaben zog ihn an, Doch oft ergriff's ihn platlich wundersam, Und der geheimnissollen Brust eutsuhr, Sinnvoll und leuchtend, ein Gedankenstrahl, Daß wir uns staunend ansahn, nicht recht wissend, Ob Wahnsun, ob ein Gott aus ihm gesprochen.

Dort war's, wo er zwei Stod hoch niederftarzte, Als er im Fenfterbogen eingeschlummert, Und unbeschädigt stand er wieder auf. Bon diesem Tag an, sagt man, ließen sich Anwandlungen des Wahnfinns bei ihm sparen.

Gordon. 4 — 11. 12. 13.

Tiefsinn'ger wurdser, das ift wahr, er wurde:
Ratholisch. Wundembar hatt' ihn das Wunder
Der Rettung umgekehrt. Er hielt sich nun.
Für ein begünstigt und befreites Wesen,
Und ked wie Einer, der nicht straucheln kann,
Lief er auf schwankem Seil des Lebens bin.
Nachher führt' uns das Schicksal auseinander,
Weit, weit; er ging der Größe kuhnen Weg,

Mit schnellem Schritt, ich sah ihn schwindelnd gehn, Ward Graf und Farft und Herzog und Dictator, Und jetzt ift Alles ihm zu klein, er streckt Die Hande nach der Königekrone aus, Und starzt in unermestliches Berberben! Muttler.

Brecht ab. Er fommt.

٠:

# Dritter Auftritt.

Wallenftein im Gefprach mit bem Burgermeifter von Eger. Vorigen.

## Wallenstein.

Ihr war't fonft eine freie Stadt? Ich feb', Ihr führt den halben Abler in dem Bappen. Barum den halben nur?

## Bürgermeifter.

Bir waren reichsfrei; Doch seit zweihundert Jahren ist die Stadt Der bohm'schen Kron' verpfandet. Daher rahrt's, Daß wir nur noch den halben Abler fahren. Der untre Theil ist cancellirt, bis etwa Das Reich uns wieder einlost.

## Wallenftein.

Ihr perdientet Die Freiheit. Saltet euch nur brav. Gebt keinem Aufwieglervolk Gebbr. Wie hoch sept ihr Befteuert?

Schiller's fammtl. Werte. IV. 98b.

Bürgermeifter (quat bie Magein). Daß wir's taum erfchwingen tonnen. Die Garnison lebt auch auf unfre Roften.

Wallenftein.

Ihr follt erleichtert werden. Sagt mir an, Es find noch Protestanten in der Stadt?

(Bargermeifter ftust.)

Ja, ja. Ich weiß es. Es verbergen fich noch Biele In biesen Mauern — ja! gesteht's nur frei — Ihr felbst — Nicht mahr?

(Fixirt ihn mit ben Augen. Bargermeifter erschriett.)

Send ohne Furcht! ich haffe Die Jesuiten — Lag's an mir, fie waren langft

Aus Reiches Grenzen — Megbuch ober Bibel! Mir ift's all eins — Ich hab's ber Belt bewiesen — In Glogan hab' ich selber eine Kirche Den Svangelischen erbauen laffen.

- Sort, Burgermeifter - wie ift euer Name?

Bargermeifter.

Pachhalbel, mein erlauchter Farft.

Sort - aber fagt's nicht weiter, mas ich euch Bett im Bertraun eroffne.

(Im die hand auf die Achsel legend; mit einer gewiffen Reierlichteit.)

Die Erfüllung Der Zeiten ift gekommen, Burgermeister; Die Hohen werben fallen und die Riedrigen Erheben sich — Behaltet's aber bei ench! Die spanische Doppelherrschaft neiget sich Bu ihrem Ende, eine neue Ordnung Der Dinge führt sich ein — Ihr saht boch jungst Am himmel die drei Monde?

Bargermeifter.

Dit Entfeten.

## Wallenstein.

Davon fich zwei in blut'ge Dolchgestalt Berzogen und verwandelten. Rur einer, Der mittlere, blieb stehn in seiner Klarheit. Bargermeister.

Bir zogen's auf ben Turfen.

## Wallenstein.

Tarten! Bas?

3mei Reiche werden blutig untergeben, Im Often und im Westen, sag' ich euch, Und nur ber lutherische Glaub' wird bleiben.

(Er bemerkt bie zwei Anbern.)

Ein ftartes Schießen war ja biefen Abend Bur linten hanb, ale wir ben Weg hieber Gemacht. Bernahm man's auch bier in ber Feftung?

Bohl borten wir's, mein General. Es brachte Der Bind ben Schall gerab' von Suben ber. Buttler.

Bon Reuftabt oder Beiben fchien's zu tommen. . Wallenflein.

Das ift ber Weg, auf bem bie Schweden nahn. Wie ftart ift bie Befatzung?

Gordon.

Hundert achtzig Dienstfähige Mann, ber Reft find Invaliden.

Wallenftein.

Und wie viel ftehn im Jochimsthal? Gordon.

3meihundert

Artebufierer bab' ich bingeschickt, Den Poften zu verftarten gegen bie Schweben. Wallenftein.

Ich lobe eure Vorsicht. An ben Berten Wird auch gebaut. Ich fab's bei ber hereinfahrt. Gordon.

Beil uns ber Rheingraf jett fo nah bebrangt, Ließ ich noch zwei Bafteien schnell errichten.

Ihr sepd genau in eures Raisers Dienft. Ich bin mit euch zufrieden, Oberftleutnant.

(Bu Buttlern.)

Der Posten in bem Jochimsthal foll abziehn, Sammt allen, die bem Feind entgegen fiehn.

(Ru Gorbon.)

In euren treuen Sanden, Commandant, Laß ich mein Weib, mein Kind und meine Schwester. Denn hier ist meines Bleibens nicht; nur Briefe Erwart' ich, mit dem Frühesten die Festung Sammt allen Regimentern zu verlassen.

## Dierter Anftritt.

Vorige. Terzky.

Ceraku.

Willfomme Botichaft! Frobe Beitungen!

# Wallenstein uns Cerzky. Weiß siels ?

#### Menbrunn.

Sie will fterben.

(Cilt fort.)

(Wallenstein mit Terzio und Ilo ihr nach).

# Sechster Anstritt.

Buttler und Gordon.

# Gotdott (erftaunt).

Erklart' mir. Bas bebeutete ber Auftritt? Buttler.

Sie hat ben Mann verloren, ben fie liebte; Der Viccolomini war's, ber umgekommen.

Gordon.

Ungludlich Kraulein!

Buttler.

Ihr habt gehort, was diefer Ilo brachte, Daß fich die Schweden fiegend nahn.

Gordon,

Bobl bort' ich's.

The State of the Control of the Cont

1 . 4

۶,

# Buttler.

3mblf Regimenter find fie ftart, und funf Stehn in ber Nab', ben herzog zu befchitzen. Wir haben nur mein einzig Regiment, Und nicht zweihundert ftart ift die Besatzung. Gordon.

So ift's.

Richt mbglich ift's, mit fo geringer Mannschaft Solch einen Staatsgefangnen gu bewahren. Gordon.

Das feb' ich ein.

Buttler. wer in a

Die Menge batte balb bas fleine Sauflein Entwaffnet, ibn befreit.

Gordon.

Das ift ju furchten.

Buttler (nach einer Panfe).

Wist! Ich bin Burge worden fur den Ausgang; Mit meinem Daupte haft' ich fur das seine. Wort muß ich halten, führ's, wohin es will, Und ift der Lebende nicht zu bewahren, So ift — ber Tobte uns gewiß. Gardon.

Berfteb' ich euch? Gerechter Gott! Ihr tonntet -

Buttler.

Er barf nicht leben.

Gordon.

Ihr vermochtet's! Buttler.

Ihr ober ich. Er fab ben letten Morgen. Gordon.

Ermorben wollt' ibr ibn?

Buttler.

Das ift mein Vorsatz. Gerden.

Der eurer Treu' vertraut!

Sein bbfes Schickfal!

Gordon.

Feldherrn beilige Perfon! Buttler.

Das mar er!

Gordon.

as er war, lbicht fein Berbrechen aus! Urtheil?

Buttler.

Die Vollstredung ift statt Urtheils. Gordon.

ware Morb und nicht Gerechtigfeit; 1 boren muß fie auch ben Schulbigften. Bnttler.

ift die Schuld, der Kaiser hat gerichtet, feinen Willen nur vollftreden wir. Gardon.

blut'gen Spruch muß man nicht rafch vollziehn: Wort nimmt fich, ein Leben nie gurud.

Buttler.

burt'ge Dienft gefällt ben Ronigen. Gordon.

hentere Dienft brangt fich tein ebler Mann. Buttler.

muthiger erbleicht bor tahner That.

Gordon.

Leben magt ber Muth, nicht bas Gewiffen. Buttler.

? Soll er frei ausgehn, des Rrieges Flamme, unauslbichliche, auf's Reu entgunben?

Richt mbglich ift's, mit fo geringer Mannichaft Solch einen Staatsgefangnen gu bewahren. Gordon.

Das feb' ich ein.

Buttler. ..........

Die Menge batte balb bas fleine Bauflein Entwaffnet, ibn befreit.

Gordon.

Das ift ju furchten.

Buttler (nach einer Paufe).

Bift! 3ch bin Burge worben fur ben Ausgang; Dit meinem Daupte baft' ich fur bas feine. Bort muß ich balten, fubr's, wobin es will, Und ift ber Lebende nicht ju bewahren, So ift - ber Tobte uns gewiß.

Gordon.

Berfteb' ich euch? Gerechter Gott! 3hr tonntet -Buttler.

Er darf nicht leben.

Gordon.

3br vermochtet's! Buttler.

Ihr ober ich. Er fab ben letten Morgen. Gordon.

Ermorben wollt' ibr ibn?

Buttler.

Das ift mein Borfat. Gardan.

Der eurer Treu' vertraut!

Sein bbses Schickfal!

Gordon.

Des Feldherrn beilige Perfon! Buttler.

Das war er!

Gordon.

D was er war, lofcht fein Berbrechen aus! Don' Urtheil?

Buttler.

Die Bollftredung ift ftatt Urtheils. Gordon.

Das mare Morb und nicht Gerechtigfeit; Denn horen muß fie auch den Schulbigften. Bnttler.

Rlar ift die Schuld, der Raifer hat gerichtet, Und feinen Billen nur vollstreden wir.

Gordon.

Den blut'gen Spruch muß man nicht rasch vollziehn: Ein Wort nimmt fich, ein Leben nie zurud.

Buttler.

Der burt'ge Dienft gefällt ben Ronigen.

Gordon.

Bu hentere Dienft brangt fich tein ebler Mann. Buttler.

Rein muthiger erbleicht bor fuhner That. Gordon.

Das Leben wagt ber Muth, nicht bas Gewiffen. Buttler.

Bas? Soll er frei ausgehn, bes Krieges Flamme, Die unauslbschliche, auf's Neu entzanben?

#### Gordon.

Nehmt ihn gefangen; tobtet ihn nur nicht, Greift blutig nicht bem Gnabenengel vor. Buttler.

Bar' bie Armee bes Kaifers nicht geschlagen, Mocht' ich lebendig ibn erhalten haben. Gardon.

O warum schloß ich ihm die Festung auf! Buttler.

Der Ort nicht, fein Berhängniß tobtet ibn. Gordon.

Auf diesen Wällen war' ich ritterlich, Des Kaisers Schloß vertheidigend, gefunken. Buttler.

Und taufend brave Manner tamen um! Gorbon.

In ihrer Pflicht - Das schmudt und ehrt ben Mann; Doch schwarzen Mord verfluchte bie Natur.

Buttler (seine Schrift hervorlangend).

hier ift bas Manifest, bas uns befiehlt, Uns feiner zu bemachtigen. Es ift an euch Gerichtet, wie an mich. Wollt ihr die Folgen tragen, Wenn er zum Feind entrinnt burch unfre Schuld? Garban.

3ch, ber Ohnmachtige, o Gott! Buttler.

Mehmt ihr's auf euch. Steht fur die Folgen ein! Mag werden braus was will! 3ch leg's auf euch. Gorbon.

D Gott im himmel!

Wißt ihr andern Rath,

Des Kaifers Meinung zu vollziehen? Sprecht! Denn fturzen, nicht vernichten will ich ihn. Gordon.

O Gott! Was seyn muß, seh' ich klar, wie ihr,. Doch anders schlägt bas Herz in meiner Bruft. Buttler.

Auch dieser Ilo, dieser Terzen burfen Richt leben, wenn ber Herzog fallt.

#### Gordon.

Auch follen fie im Tod ihm gleich voran. Berabredt ift schon Alles. Diesen Abend Bei eines Gastmahls Freuden wollten wir Sie lebend greifen und im Schloß bewahren. Biel karzer ist es so. Ich geh' sogleich, Die nothigen Befehle zu ertheilen.

ŝ

<sup>\*</sup> In einem frühern Manuscripte folgen hier die Zeilen: Bon harterm Stoff ist meins; gestählt hat mich In rauher Schule die Rothwendigseit.

# Siebenter Auftritt.

Vorige. Illo und Terjky.

## Cerzky.

Nun soll's bald anders werden! Morgen ziehn Die Schweden ein, zwolstausend tapfre Krieger. Dann grad auf Wien! He! Luftig, Alter! Kein So herb Gesicht zu solcher Freudenbotschaft!

# Jllo.

Jett ift's an uns, Gesetze vorzuschreiben, Und Rach' zu nehmen an den schlechten Meuschen, Den schändlichen, die uns verlaffen. Giner Hat's schon gebust, der Piccolomini. Ging's allen so, die's übel mit uns meinen! Wie schwer trifft dieser Schlag das alte Haupt! Der hat sein ganzes Lebenlang sich ab. Gequalt, sein altes Grafenhaus zu fürsten, Und jetzt begrabt er seinen einz'gen Sohn!

## Buttler.

Schad' ift's boch um ben helbenmuth'gen Jungling; Dem Herzog selbst ging's nah, man fah es wohl.

# Jllo.

Hort, alter Freund! Das ift es, was mir nie Am herrn gefiel, es war mein ew'ger Bank! Er hat die Welschen immer vorgezogen. Auch jeto noch, ich schwor's bei meiner Seele, Sah' er uns Alle lieber zehnmal tobt, Konnt' er ben Freund damit in's Leben rufen.

## Cerzky.

! Still! Richt weiter! Laß die Todten ruhn! gilt es, wer den Andern niedertrinkt; euer Regiment will uns bewirthen. wollen eine luft'ge Fastnacht halten; \_\_ Racht sey einmal Tag; bei vollen Glasern irten wir die schwed'sche Avantgarbe.

## Illo.

last uns heut' noch guter Dinge fenn: heiße Tage stehen uns bevor; rubn foll diefer Degen, bis er fich besterreich'schem Blute fatt gebadet.

#### Gordon.

, welche Red' ift bas, herr Feldmarschall! im fo wuthen gegen euren Raifer -

## Buttler.

nicht zu viel von diesem ersten Sieg. nit, wie schnell des Glades Rad sich dreht, immer noch sehr machtig ist der Raiser.

## Illo.

Raiser hat Soldaten, keinen Feldherrn, dieser König Ferdinand von Ungarn eht den Arieg nicht — Gallas? Hat kein Gluck, war von jeher nur ein Heerverderber. diese Schlange, der Octavio, in die Fersen heimlich wohl verwunden, nicht in offner Schlacht dem Friedland stehn. Lerzky.

: fehlen tann's une, glaubt mir's nur. Das Glad

Berläßt ben Derzog nicht; bekannt ift's ja: Nur unterm Ballenfieln kann Deftreich fiegen.

## Ilo.

Der Farst wird ehestens ein großes Deer Beisammen haben; Alles brangt sich, sirdmt Berbei zum alten Ruhme seiner Fahnen. Die alten Tage seh' ich wiederkehren; Der Große wird er wieder, ber er war. Wie werden sich die Thoren dann in's Aug' Geschlagen haben, die ihn jetzt verließen! Denn Länder schenken wird er seinen Freunden Und treue Dienste kaiserlich belohnen. Wir aber sind in seiner Gunft die nachsten.

#### (Ru Gorbon.)

Auch euer wird er bann gebenken, wird euch Aus biefem Refte ziehen, eure Treu' In einem bobern Poften glangen laffen.

## Gordon.

Ich bin vergnugt, verlange bober nicht hinauf; mo große Sob', ift große Liefe.

## Illo.

Ihr habt hier weiter nichts mehr zu bestellen, Den morgen ziehn die Schweden in die Festung. Kommt, Terzky. Es wird Zeit zum Abendessen. Was meint ihr? Lassen wir die Stadt erleuchten, Dem Schwedischen zur Ehr', und wer's nicht thut, Der ift ein Spanischer und ein Verräther.

## Cerzky.

Last bas. Es wird bem Bergog nicht gefallen.

# Illo.

Bas! Wir find Meister hier, und Keiner soll sich Fur kaiserlich bekennen, wo wir herrschen.

— Gut' Nacht, Gorbon. Laßt euch zum Letztenmal Den Platz empsohlen senn, schickt Runden aus! Zur Sicherheit kann man das Wort noch andern.
Schlag zehn bringt ihr dem Herzog selbst die Schlussel, Dann sept ihr eures Schließeramtes quitt:
Denn morgen ziehn die Schweden in die Festung.

Terzky (im Abgeben zu Buttler).

Ihr kommt boch auch auf's Schloß? Buttler.

Bu rechter Zeit. (Tene geben ab.)

# Achter Auftritt.

Buttler und Gordon.

Gordon (ihnen nachsehenb). Die Unglückseligen! Wie ahnungslos Sie in das ausgespannte Mordnetz sturzen, In ihrer blinden Siegestrunkenheit! — Ich kann sie nicht beklagen. Dieser Illo, Der übermuthig freche Bbsewicht, Der sich in seines Kaisers Blut will baden! Buttler.

Thut, wie er euch befohlen. Schickt Patrouillen herum, forgt fur die Sicherheit ber Festung;

D glaubt bas nicht — Es tann ber Mord bisweilen Den Rouigen, ber Morber nie gefallen.

## Buttler.

Ihr wift nicht. Fragt nicht. Warum mußten auch Die Schweben fiegen und so eilend nahn! Gern überließ' ich ihn bes Raifers Gnade; Sein Blut nicht will ich. Nein, er möchte leben. Doch meines Wortes Ehre muß ich lofen, Und sterben muß er, ober — Hort und wift: Ich bin entehrt, wenn uns der Fürst entkommt.

#### Gordon.

D folden Mann zu retten -

Buttler (schnen).

Bas?

#### Gordon.

Ift eines Opfers werth — Sept ebelmuthig! Das herz und nicht die Meinung ehrt ben Mann.

Buttler (eat und folg). Er ist ein großer Herr, der Fürst — Ich aber Bin nur ein kleines Haupt, das wollt ihr sagen. Was liegt der Welt dran, meint ihr, ob der niedrig Geborene sich ehret oder schändet, Wenn nur der Fürstliche gerettet wird.

— Ein Jeder gibt den Werth sich selbst. Wie hoch ich Mich selbst anschlagen will, das steht bei mir; So hoch gestellt ist Keiner auf der Erde, Daß ich mich selber neben ihm verachte.

Den Menschen macht sein Wille groß und klein, Und weil ich meinem treu bin, muß er sterben.

#### Gordon.

D einen Felsen streb' ich zu bewegen! Ihr seyb von Menschen menschlich nicht gezeuge. Richt hindern kann ich euch; thn aber rette Ein Gott aus eurer fürchterlichen Sand.

Ein Bimmer bei ber Bergogin. 1:111)

Meunter Auftritt. "5 88

Thekla in einem Seffel, bleich, mit geschioffenen Angere. Herzogin und Kräulein von Neubrunn um fie beschäftigt. Wallenftern und bie Gräfin im Sespräch.

Wallenffein.

. Yus di 08X

Wie wußte sie es benn fo fchnell?

600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 6

Sie scheint

Unglad geahnt zu haben. Das Gerücht is 15 III.
Bon einer Schlacht erschreckte sie, worin
Der kaiserliche Oberst sen gefallen.
Ich sah es gleich. Sie flog dem schwedischen nach Eourier entgegen und entriß ihm schnell Durch Fragen das ungläckliche Geheimniß.
Zu spät vermißten wir sie, eilten nach; was das Dhnmächtig lag sie schon in seinen Armen.

sie sich?

(Inhem er fich jur Bergogin, wenhet.)

Bergogin.

Sie folägt bie Augen auf.

Gräfin.

Sie lebt!

Chekla (sich umschauend).

Wo bin ich?

## Wallenstein

(tritt gu ihr, fie mit feinen Armen aufrichtenb).

Romm zu bir, Thekla. Sep mein ftarkes Mabchen! Sieh beiner Mutter liebende Gestalt Und beines Baters Arme, die bich halten.

Thekla (richtet sich auf). Wo ift er? Ift er nicht mehr hier?

Bergogin

Ber, meine Tochter?

Chekla.

Der biefes Ungladewort aussprach -

Bergogin.

D bente nicht baran, mein Rind! Hinweg Bon biesem Bilbe wende bie Gebanten!

## Wallenstein.

Laßt ihren Rummer reben! Laßt fie klagen! Mischt eure Thranen mit ben ihrigen! Denn einen großen Schmerz hat fie erfahren; Doch wird fie's überstehn, benn meine Thekla hat ihres Baters unbezwungnes herz.

Chekla.

Ich bin nicht frank. Ich habe Kraft zu flehn.

Was weint die Mutter? Sab' ich fie erschreckt? Es ist vorüber, ich besinne mich wieder.

(Sie ist ausgestanden und sucht mit ben Augen im Stummer.) Wo ist er? Man verberge mir ihn nicht. Ich habe Starke gnug, ich will ihn horen. Herzogin.

Rein, Thetla! Diefer Ungludebote foll Rie wieder unter beine Augen treten. Chekla.

Mein Bater -

Wallenstein. Liebes Rind!

Chekla.

Ich bin nicht schwach,

Ich werbe mich auch balb noch mehr erholen. Gemahren Sie mir eine Bitte!

Wallenstein.

Sprich!

Thekla.

Erlanben Sie, daß dieser fremde Mann Gerufen werde, daß ich ihn allein Bernehme und befrage.

Herzogin. Nimmermehr! Gräfin.

Rein! Das ift nicht zu rathen! Gib's nicht gu.

Warum willft bu ihn sprechen, meine Tochter? Chekla.

Ich bin gefaßter, wenn ich Alles weiß.

Grafin und Derzogin (hu Walleuftein).

Thu' es nicht!

the or r**Chekla.** Lits India or "

Ich wurde aberrascht von meinem Schreden;
Mein Herz verrieth mich bei dem fremden Mann,
Er war ein Zeuge meiner Schwachheit, ja,
Ich sant in seine Arme — das beschämt mich.
Herstellen muß ich mich in seiner Achtung,
Und sprechen muß ich ihn, nothwendig, daß
Der fremde Mann nicht ungleich von mir dente.

. . . Wallenstein. ::

Ich finde, fie bat Recht - und bin geneigt, .....

. (Fraulein Neubrunn geht hinaus.) **Derzogin**.

Ich, beine Mutter, aber will babei fenn. Chekla.

Um liebsten fprach' ich ihn allein. Ich werde ..... Albdann um fo gefaßter mich betragen.

Wallenstein (gur herzogin).

Lag es geschehn. Laß sie's mit ihm allein Ausmachen: Es'gibt Schmerzen, wo ber Mensch's Sich selbst nur helfen Tann; ein startes Herz Will sich auf seine Starte nur verlaffen. In ihrer, nicht an fremder, Bruft muß sie Kraft schhofen biesen Schlag zu aberftehn. Es ift mein ftartes Madchen; nicht als Weib, Als Selbin will ich fie behandelt febn.

(Er will geben.)

Grafin (batt ibn).

Wo gehft du bin? Ich borte Terzty fagen, Du denteft morgen fruh von bier ju gehn, Uns aber bier zu laffen.

#### Wallenstein.

Ja; ihr bleibt

Dem . Soute wadter Manner übergeben. Grafin.

D nimm uns mit dir, Bruder! Lag uns nicht In dieser duftern Einsamkeit dem Ausgang Mit sorgendem Gemuth entgegen harren. Das gegenwart'ge Ungluck trägt sich leicht; Doch granenvoll vergrößert es der Zweifel Und der Erwartung Qual dem weit Entfernten.

Wer fpricht von Unglad? Beff're beine Rede!

3ch hab' gang andre hoffnungen.

## Gräfin.

So nimm une mit. D laß une nicht zurud In diesem Ort der traurigen Bedeutung: Denn schwer ist mir das herz in diesen Mauern, Und wie ein Todtenkeller haucht mich's an; Ich kann nicht sagen, wie der Ort mir widert. D führ' une weg! Romm, Schwester, bitt' ihn auch, Daß er une sortnimmt! hilf mir, liebe Nichte.

## Wallenstein.

Des Ortes bose Zeichen will ich andern; Er sey's, der mir mein Theuerstes bewahrte.

#### Meubrunn (commt jurke).

Der schwed'sche herr!

Wallenstein.

Last sie mit ihm allein. (216.) Herzogin (zu Aberta).

Sieh, wie du bich entfarbteft! Rind, bu taunft ibn Unmbglich fprechen. Folge beiner Mutter. Chekla.

Die Neubrunn mag benn in ber Nabe bleiben. (Gerzogin und Grafin geben ab.)

# Behnter Auftritt.

Thekla. Der schwedische Gauptmann. Fraulein Reubrunn.

Prinzessin — ich — muß um Berzeihung bitten, Mein unbesonnen rasches Wort — Wie konnt' ich — Thekla (mit eblem Anstanb).

Sie haben mich in meinem Schmerz gefehn; Ein ungludevoller Zufall machte Sie Aus einem Fremdling schnell mir zum Vertrauten. Hauptmann.

Ich furchte, daß Sie meinen Anblick haffen: Denn meine Bunge fprach ein traurig Bort. Thekla.

Die Schuld ift mein. Ich felbst entriß es Ihnen; Sie waren nur bie Stimme meines Schickfals.

Mein Schreden unterbrach ben angefang'nen Bericht. Ich bitte brum, bag Sie ihn enben.

Sauptmann (bebenflich).

Pringeffin, es wird Ihren Schmerz erneuern. Chekla.

Ich bin barauf gefaßt — — Ich will gefaßt seyn. Wie fing bas Treffen an? Bollenden Sie. Hanvtmann.

Bir standen, keines Ueberfalls gewärtig,
Bei Neustadt schwach verschanzt in unserm Lager,
Als gegen Abend eine Bolke Staubes
Ausstelle vom Bald ber, unser Bortrab fliebend
In's Lager starzte, rief: Der Feind sey da.
Bir hatten eben nur noch Zeit, uns schnell"
Aus's Pserd zu wersen, da durchbrachen schon,
In vollem Rossessauf baher gesprengt,
Die Pappenheimer den Berhack; schnell war
Der Graben auch, der sich um's Lager zog,
Bon diesen sturm'schen Schaaren überslogen.
Doch unbesonnen hatte sie der Muth
Borausgesührt den Andern; weit dahinten
Bar noch das Fusvolk; nur die Pappenheimer waren
Dem kuhnen Führer kuhn gesolgt.

Westa macht eine Bewegung. Der hauptmann balt einen Augenblick inne, bis sie ibm einen Wint gibt, fortzusahren.) Bon vorn und von den Flanken faßten wir Sie jeto mit der ganzen Reiterei, Und drängten sie zuruck zum Graben, wo Das Fusvolk, schnell geordnet, einen Rechen Bon Piten ihnen starr entgegenstreckte.

#### Meubrunn (tommt jurad).

Der schwed'sche herr!

Wallenstein.

Last fie mit ihm allein. (216.) Bergogin (gu Aberta).

Sieh, wie du bich entfarbteft! Kind, bu taunft ibn Unmbglich sprechen. Folge beiner Mutter. Ebekla.

Die Neubrunn mag benn in ber Rabe bleiben. (herzogin und Grafin geben ab.)

# Behnter Auftritt.

Thekla. Der schwedische Kauptmann. Fraulein Reubrunn.

Hauptmann (naht fich ehrerbietig). Prinzessin — ich — muß um Berzeihung bitten, Mein unbesonnen rasches Wort — Wie konnt' ich — Thekla (mit ebtem Anstand).

Sie haben mich in meinem Schmerz gefehn; Ein ungludevoller Zufall machte Sie Aus einem Frembling schnell mir zum Bertrauten. Hauptmann.

Ich fürchte, daß Sie meinen Anblick haffen: Denn meine Zunge fprach ein traurig Bort. Chekla.

Die Schuld ist mein. Ich selbst entriß es Ihnen; Sie waren nur die Stimme meines Schickfals.

Mein Schreden unterbrach ben angefang'nen Bericht. Ich bitte brum , baß Sie ihn enben.

Hauptmann (vebennich). Prinzeffin, es wird Ihren Schmerz erneuern. Chekla.

Ich bin barauf gefaßt — — Ich will gefaßt seyn. Wie fing bas Treffen an? Bollenben Sie. Hauptmann.

Wir standen, keines Ueberfalls gewärtig, Bei Neustadt schwach verschanzt in unserm Lager, Als gegen Abend eine Wolke Staubes Ausstieg vom Wald ber, unser Vortrab fliebend In's Lager starzte, rief: Der Feind sen da. Wir hatten eben nur noch Zeit, uns schnell' Aus's Pserd zu wersen, da durchbrachen schon, In vollem Rossessauf daher gesprengt, Die Pappenheimer den Verhack; schnell war Der Graben auch, der sich um's Lager zog, Von diesen stürm'schen Schaaren überslogen. Doch unbesonnen hatte sie der Muth Vorausgeführt den Andern; weit dahinten War noch das Fusvolk; nur die Pappenheimer waren Dem kühnen Führer kühn gefolgt. —

(Westa macht eine Bewegung. Der hauptmann balt einen Augenblick inne, bis sie ihm einen Bint gibt, fortzusahren.) Bon vorn und von den Flanken faßten wir Sie jeho mit der ganzen Reiterei, Und drängten sie zurud zum Graben, wo Das Fusvolk, schnell geordnet, einen Rechen Bon Piken ihnen starr entgegenstreckte. Nicht vorwärts konnten fie, anch nicht zurad,. Gefeilt in brangvoll fürchterliche Enge. Da rief ber Rheingraf ihrem Führer zu, In guter Schlacht fich ehrlich zu ergeben; Doch Oberst Piccolomini —

Abetla fowindelnd, fast einen Geffel.) - Ihn machte

Der helmbusch kenntlich und das lange haar, Bom raschen Ritte war's ihm losgegangen — Jum Graben winkt er, sprengt, der Erste, selbst Sein edles Roß darüber weg, ihm stürzt Das Regiment nach — doch — schon war's geschehn! Sein Pferd, von einer Partisan' durchstoßen, baumt Sich wuthend, schleudert weit den Reiter ab, Und hoch weg über ihn geht die Gewalt Der Rosse, keinem Zügel mehr gehorchend.

(Thetla, welche bie letten Reben mit allen Beichen wachsenber Ungft begleitet, verfällt in ein heftiges Bittern, fie will finten, Fraulein Neubrunn eilt hinzu und empfängt fie in ihren Urmen.)

Meubrunn.

Mein theures Fraulein -

١.

**Sauptmann** (gerährt).

Ich entferne mich.

Thekla.

Es ift vorüber — bringen Sie's zu Ende. Bauptmann.

Da ergriff, als fie ben Fuhrer fallen fahn, Die Truppen grimmig wuthende Berzweiflung. Der eignen Rettung benkt jetzt Reiner mehr; Gleich wilden Tigern fechten fie; as reigt Ihr ftarrer Biberftand bie Unfrigen, Und eher nicht, erfolgt bes Kampfes Enbe, Als bis ber lette Mann gefallen ift.

# Chekla (mit gitternder Stimme).

Und mo. -- wo ift -- Sie fagten mir nicht Alles. Bauptmann (nach einer Paufe).

Deut' fruh bestatteten wir ihn. Ihn trugen
3mblf Junglinge ber ebelsten Geschlechter;
Das ganze Deer begleitete die Bahre.
Ein Lorbeer schmudte seinen Sarg; drauf legte
Der Rheingraf selbst den eignen Siegerdegen.
Auch Thranen sehlten seinem Schicksal nicht;
Denn Biele sind bei uns, die seine Großmuth
Und seiner Sitten Freundlichkeit erfahren,
Und Alle rührte sein Geschick. Gern hatte
Der Rheingraf ihn gerettet; doch er selbst

#### Meubrunn

(gerabrt zu Thetta, welche ihr Angeficht verhaut but). Mein theures Fraulein — Fraulein, febn Sie auf! O warum mußten Sie darauf bestehn? Chekla.

- Bo ift fein Grab?

## Sauptmann.

In einer Rlosterkirche

Bei Neuftabt ift er beigefetzt, bis man Bon feinem Bater Nachricht eingezogen.

Chekla.

Bie beißt bas Rlofter?

Sanptmann.

Sankt Rathrinenstift.

Thekla.

Ift's weit bis babin?

Sauptmann.

Sieben Meilen gahlt man.

Thekla.

Bie geht ber Beg?

Sauptmann.

Man tommt bei Tirfchenreut

Und Faltenberg burch unfre erften Poften.

Chekla.

Ber commandirt fie?

Hauptmann.

Dberft Sedenborf.

Chekla

(tritt an ben Alfch und nimmt aus bem Schmudtaftchen einen Ring).

Sie haben mich in meinem Schmers gefehn,

Und mir ein menschlich herz gezeigt — Empfangen Sie

(inbem fie ihm ben Ring gibt)

Ein Angedenken biefer Stunde — Gehn Sie! — Bauptmann (befiarzi).

Prinzessin -

(Thefla winkt ihm schweigenb zu gehen und verläßt ihn. Haupb mann zaubert und will reben. Fraulein Neubrunn wieder holt ben Wink. Er geht ab.)

# Clfter Auftritt.

Meubrunn. Thekla.

## Chekia

(fällt ber Reubrunn um ben beis). Jest, gute Neubrunn, zeige mir bie Liebe, Die bu mir ftete gelobt! Beweise bich Als meine treue Kreundin und Gefährtin! - Bir muffen fort, noch biefe Nacht. Menbrunn.

Kort, und wobin?

## Chekla.

Bobin? Es ift nur Gin Ort in ber Belt! Bo er bestattet liegt, ju feinem Sarge! Meubrunn.

Bas tonnen Sie bort wollen, theures Kraulein? Chekla.

Bas bort, Ungludliche! Go murbeft bu Richt fragen, wenn bu je geliebt. Dort, bort Ift Alles, was noch übrig ift von ibm; Der einz'ge Rlect ift mir bie gange Erbe. - D balte mich nicht auf! Romm und mach' Anftalt! Lag uns auf Mittel benten, zu entflieben.

## Menbrunn.

Bebachten Sie auch Ihres Baters Born? Thekla.

Ich furchte keines Menfchen Burnen mehr. Meubrunn.

Den Sohn ber Belt! Des Tabels arge Bunge!

#### Chekla.

Ich suche Ginen auf; ber nicht mehr if. Will ich benn in bie Arme — D mein Gott! Ich will ja in die Gruft nur bes Geliebten. Menbrunn.

Und wir allein, zwei balflos fcmache Beiber? Chekla.

Wir waffnen uns; mein Arm foll bich befchagen. Meubrunn.

Bei dunkler Nachtzeit?

Chekla.

Nacht wird und verbergen. Menbrunn.

In biefer rauben Sturmnacht? Chekla.

Bard ihm fanft

Gebettet unter ben hufen feiner Roffe ? ......

Es find Menfchen.

Frei geht bas Unglad burch bie gange Erde! Menbrunn.

Die weite Reise -

Thekla.

Bablt ber Pilger Meilen,

Wenn er gum fernen Gnabenbilde mallt?

Die Moglichkeit, aus biefer Stadt zu tommen?

# Chekla. Gold bffnet une die Thore. Geb nur, geb! Meubrunn. Benn man uns fennt? Thekla. In einer Klachtigen ;: Bergmeifelnden, fucht Niemand Friedlands Tochter. Menbrunn. Bo finden wir die Pferde zu ber Alucht. Thekla. Mein Ravalier verschafft fie. Geh und ruf' ibn! Menbrunn. Bagt er bas ohne Biffen feines herrn? Thekla. Er wird es thun. D geh nur! Zaudre nicht. Menbrunn. Ach! und mas mirb aus Ihrer Mufter werben . . . . Menn Sie verschwunden find? 4 Thekla (fich besinnend und schmerzvoll vor sich hinschauens). \* 💯 D meine Mutter! Menbrunn. So viel icon leidet fie, die gute Mutter; Bei de Soll fie auch biefer lette Schlag noch treffen? Chekla. 3ch tann's ihr nicht erfparen! - Geh nur, geh! Menbrunn! :: Bebenten Sie boch ja mohl, mas Sie thun. Chekla. Bedacht ift icon, mas zu bedenken ift.

#### Menbrunn.

Und find wir dort, was foll mit Ihnen werden? Chekla.

Dort wird's ein Gott mir in die Seele geben. Menbrunn.

Ihr herz ift jett voll Unruh', theures Fraulein; Das ift ber Weg nicht, ber zur Ruhe führt. Chekla.

Bur tiefen Rub, wie er fie auch gefunden. - D eile! geb! Dach' feine Borte mebr! Es giebt mich fort, ich weiß nicht, wie ich's nenne, Unwiderstehlich fort ju feinem Grabe! Dort wird mir leichter werben, augenblidlich! Das bergerflickenbe Band bes Schmerzens wird Sich lofen - Meine Thranen werden fliegen. D geb. wir tonnten langft icon auf bem Beg fenn. Richt Rube find' ich, bis ich biefen Mauern Entronnen bin - fie fturgen auf mich ein -Kortstoßend treibt mich eine bunkle Macht Bon bannen - Bas ift bas fur ein Gefühl! Es fullen fich mir alle Raume biefes Saufes Mit bleichen, boblen Geifterbildern an -Ich babe keinen Plat mehr — Immer neue! Es brangt mich bas entsetliche Gewimmel Mus diesen Banden fort, die Lebende! Menbrunn.

Sie fetgen mich in Ungft und Schreden, Fraulein, Daß ich nun felber nicht zu bleiben mage. Ich geb' und rufe gleich ben Rosenberg. (Gebt ab.)

# Bwölfter Auftritt.

## Chekla.

Sein Geift ist's, ber mich ruft. Es ist die Schaar Der Treuen, die sich rachend ihm geopfert. Unedler Saumniß klagen sie mich an. Sie wollten auch im Tod nicht von ihm lassen, Der ihres Lebens Führer war — Das thaten Die roben Herzen, und ich sollte leben! — Nein! Much für mich ward jener Lorbeerkranz, Der deine Todtenbahre schmuckt, gewunden. Bas ist das Leben ohne Liebesglanz? Ich wers' es hin, da sein Sehalt verschwunden. Ja, da ich dich, den Liebenden, gefunden, Da war das Leben etwas. Glänzend lag Bor mir der neue goldne Tag,

Du standest an dem Eingang in die Belt, Die ich betrat mit klosterlichem Zagen; Sie war von tausend Sonnen ausgehellt; Ein guter Engel schienst du hingestellt, Dich aus der Rindheit fabelhaften Tagen Schnell auf des Lebens Gipfel hinzutragen. Rein erst Empfinden war des himmels Glad: In de in Berz siel mein erster Blid!

(Sie fintt bier in nachbenten, und fahrt bann mit Beichen bes Grauens auf.)

— Da kommt das Schickfal — Roh und kalt Faßt es des Freundes zärtliche Gestalt

Schillers fammil. Berte, IV. 98.

Und wirft ibn unter ben hufschlag seiner Pferde -- Das ift bas Loos bes Schonen auf ber Erbe!

# Dreizehnter Auftritt.

fraulein Meubrunn mit bem Stallmeifter. Thekla. Menbrunn.

Dier ift er, Fraulein, und er will es thun. Chekla.

Billft bu uns Pferbe schaffen, Rosenberg? Stallmeifter.

Ich will fie schaffen.

Chekla.

Billft bu une begleiten? Stallmeifter.

Mein Kraulein, bis ans End' ber Belt. Chekla.

Du kannft

Bum Bergog aber nicht gurud mehr febren. Stallmeifter.

Ich bleib' bei Ibnen.

Chekla.

3ch will bich belohnen.

Und einem andern herrn empfehlen. Rannft bu Uns aus ber Seftung bringen unentbectt?

Stallmeifter.

Ich kann's.

Thekla.

Wann fann ich gebn?

# Stallmeister.

In Diefer Stunde

- Wo geht die Reise bin?

Thekla.

Nach — Sag's ihm, Neubrunn. Menbrunn.

Nach Neuftabt.

Stallmeifter.

Bobl; ich geb', es zu beforgen.

(216.)

Meubrunn.

Ach, da fommt Ihre Mutter, Fraulein. Chekla.

Gott !

# Vierzehnter Auftritt.

Thekla. Neubrunn. Die Bergogin.

Bergogin.

Er ift hinweg; ich finde bich gefaßter.

Thekla.

Ich bin es, Mutter — Lassen Sie mich jetzt Bald schlafen geben und die Neubrunn um mich sepn. Ich brauche Ruh'.

Herzogin.

Du follft fie haben, Thekla.

Ich geh' getrbstet weg, ba ich ben Bater Beruhigen fann.

## Chekla.

Gut' Nacht benn, liebe Mutter! (Sie fallt ihr um ben Sals und umarmt fie in großer Ber wegung.)

Bergogin.

Du bift noch nicht gang ruhig, meine Tochter. Du gitterst ja fo beftig und bein Berg Klopft borbar an bem meinen.

Chekla.

Schlaf wird es Befänftigen — Gut' Nacht, geliebte Mutter!
(Indem fie aus den Armen ber Mutter fich losmacht, fiftt ber Borbang.)

# fünfter Anfzug.

Buttlers Bimmer.

## Erster Auftritt.

Buttler. Major Geraldin.

### Buttler.

Zwölf ruftige Oragoner sucht ihr aus; Bewaffnet sie mit Piken, benn kein Schuß Darf fallen — An bem Effaal nebenbei Berstedt ihr sie, und wenn ber Nachtisch aus Gesetzt, bringt Ihr herein und ruft: Wer ist Gut Kaiserlich? — Ich will ben Tisch umstürzen — Dann werst ihr euch auf Beibe, stoßt sie nieder. Das Schloß wird wohl verriegelt und bewacht, Daß kein Gerücht bavon zum Fürsten bringe. Geht jetzt — Nabt ihr nach Nauptmann Deveroux Und Macdonald geschickt?

### Beraldin.

Gleich find fie hier. (Gebt ab.)

### Buttler.

Rein Aufschub ift zu wagen. Auch die Barger Erklaren fich far ihn; ich weiß nicht, welch

Ein Schwindelgeist die ganze Stadt ergriffen. Sie sehn im Berzog einen Friedensfürsten Und einen Stifter neuer goldner Zeit. Der Rath hat Waffen ausgetheilt; schon haben Sich ihrer hundert angeboten, Wache Bei ihm zu thun. Drum gilt es, schnell zu senn, Denn Feinde brohn von außen und von innen.

## Bweiter Auftritt.

Buttler. Sauptmann Deveroux und Macdonald.

Macdonald.

Da find wir, General.

Peverour.

Bas ift die Losung?

Es lebe ber Raifer!

Beide (treten gurad).

Bie?

Buttler.

Raus Destreich lebe! Deveroux.

Ift's nicht ber Friedland, bem wir Treu' geschworen?

Sind wir nicht bergeführt, ihn zu beschützen? Buttler.

Bir einen Reichsfeind und Berrather ichnten?

Deverour.

Nun ja, bu nahmft uns ja far ihn in Pflicht. Macdonald.

Und bist ihm ja hieher gefolgt nach Eger. Bnttler.

Ich that's, ibn befto fich'rer gu verberben. Beverone.

Ja so!

Macdonald.

Das ift was anders.

Buttler (zu Deveroux).

Elender!

So leicht entweichst du von der Pflicht und Kahne? Deverour.

Bum Teufel, herr! Ich folgte beinem Beifpiel. Rann ber ein Schelm fenn, bacht' ich, fannft bu's auch.

Macdonald.

Bir benten nicht nach. Das ift beine Sache! Du bift ber General und commanbirft. Wir folgen bir, und wenn's jur Solle ginge.

Buttler (befanftigt).

Run gut! Wir tennen einander.

Macdonald.

Ja, bas bent' ich.

Peverour.

Bir find Soldaten der Fortuna; wer Das Meiste bietet, hat uns.

Mardonald.

Ja, so ists.

Jett sollt ihr ehrliche Solbaten bleiben.

Peverour.

Das find wir gerne.

Puttler. Und Fortune machen. Macdonald.

Das ift noch beffer.

Buttler. Soret an. Deide.

Wir boren.

Buttler.

Es ift bes Raifers Will' und Ordonnang, Den Friedland, lebend oder todt, ju faben. Deveroue.

So ftebt's im Brief?

Macdonald.

Ja, lebend ober todt! Buttler.

Und flattliche Belohnung wartet beffen An Geld und Gutern, ber die That vollführt. Beverour.

Es klingt gang gut. Das Wort klingt immer gut Bon dorten ber. Ja, ja! Wir wiffen ichon! So eine guldne Gnadenkett' etwa, Ein krummes Roß, ein Pergament und so was.

- Der Farft zahlt beffer.

Macdonald.

Ja, der ift splendid.

Mit bem ift's aus. Sein Gladeftern ift gefallen. Macdonald.

Ift das gewiß?

Buttler.

Ich fag's euch. Deveroue.

Ift's vorbei

Mit feinem Glad?

Buttler.

Borbei auf immerbar.

Er ift so arm wie wir.

Macdonald.

So arm wie wir?

Deperone.

Ja, Macdonald, ba muß man ihn verlaffen! Buttler.

Berlaffen ift er ichon von Zwanzigtaufenb.

Wir muffen mehr thun, Landsmann. Rurg und gut! - Wir muffen ibn tobten.

(Beibe fahren gurad.)

Beide.

Tobten ?

Buttler.

Tobten, sag' ich.

- Und bagu hab' ich euch erlesen.

Beide.

Uns?

Buttler.

Euch, Sauptmann Deveroux und Macdonald.

Jett follt ihr ehrliche Solbaten bleiben. Deverong.

Das find wir gerne.

Puttler. Und Fortune machen. Macdonald.

Das ift noch beffer.

Buttler. Soret an. Deibe.

Bir boren.

Buttler.

Es ift bes Raifers Will' und Ordonnang, Den Friedland, lebend ober tobt, ju faben. Deverour.

So fteht's im Brief?

Macdonald.

Ja, lebend ober tobt! Buttler.

Und ftattliche Belohnung wartet beffen An Gelb und Gutern, ber bie That vollfuhrt. Beverour.

Es klingt ganz gut. Das Wort klingt immer gut Bon borten ber. Ja, ja! Wir wissen schon! So eine guldne Gnadenkett' etwa, Ein krummes Roß, ein Pergament und so was.

Der Farkt sahlt hesser

- Der Farft zahlt beffer.

Macdonald.

Ja, ber ift fplenbib.

Mit bem ift's aus. Sein Gladeftern ift gefallen.

Ist das gewiß?

Buttler.

Ich fag's euch. Deverour.

Ift's vorbei

Mit feinem Glad?

Buttler.

Borbei auf immerbar.

Er ift fo arm wie wir.

Macdonald.

So arm wie wir?

Deverour.

Ja, Macdonald, ba muß man ihn verlaffen! Buttler.

Berlaffen ift er icon von Zwanzigtaufend.

Bir muffen mehr thun, Landsmann. Rurg und gut! - Wir muffen ibn tobten.

(Beibe fahren gurad.)

Beide.

Tobten ?

Buttler.

Ibdten, fag' ich.

- Und bagu hab' ich euch erlefen.

Beide.

Uns?

Buttler.

Euch, Sauptmann Deverour und Macdonald.

Deveroux (nach einer Pause).

Bablt einen Andern.

Macdonald.

Ja, mablt einen Andern.

Buttler (zu Deveroux).

Erschreckt's bich, seige Memme? Wie? Du hast Schon beine breißig Seelen auf bir liegen —

Peverour.

Sand an ben Felbherrn legen — bas bebent' Macdonald.

Dem wir bas Jurament geleistet haben! Butiler.

Das Jurament ift null mit feiner Treu.

Peveroux.

Sor', General! Das dunkt mir doch zu gräßlich. Macdonald.

Ja, bas ift mahr! Man hat auch ein Gewiffen. Deverour.

Wenn's nur ber Chef nicht war', ber uns fo lang Gecommanbirt hat und Respekt geforbert.

Buttler.

Ift das der Unftog?

Peverour.

Ja! Hor'! Ben du sonst wilst! Dem eignen Sohn, wenn's Raifers Dienst verlangt, Bill ich das Schwert in's Eingeweide bohren — Doch sieh, wir sind Soldaten, und den Feldherrn Ermorden, das ist eine Sand' und Frevel, Davon kein Beichtmanch absolviren kann.

Ich bin bein Pabft und absolvire bich. Entschließt euch schnell.

Peverone (fieht bebentlich).

Es geht nicht.

Macdonald.

Rein, es geht nicht.

Buttler.

Mun benn, fo geht - und - fcbidt mir Peftalugen. Deverour (funt).

Den Peftalut - hum!

Macdonald.

Bas willft du mit biesem? Buttler.

Wenn ihr's verschmaht, es finden fich genug — Deverour.

Mein, wenn er fallen muß, fo tonnen wir Den Preis fo gut verdienen, als ein Undrer.

— Was benkst du, Bruder Macdonald?

- Macdonald.

Ja, wenn

Er fallen muß und foll, und 's ift nicht anders, So mag ich's diesem Pestalut nicht gonnen.

Peverour (nach einigem Befinnen).

Bann foll er fallen?

Buttler.

heut', in dieser Nacht,

Denn morgen stehn die Schweden vor den Thoren. Beverour.

Stehft du mir fur die Folgen, General?

Duttler.

3ch fteh' får MIce.

Deverour.

Ift's bes Raifers Bill?

Sein netter, runder Bill'? Man hat Exempel, Dag man ben Mord liebt und ben Morber ftraft.

Buttler.

Das Manifest sagt: Lebend oder tobt.

Und lebend ift's nicht moglich, febt ihr felbft — Peverour.

Todt also! Todt — Wie aber kommt man an ihn? Die Stadt ift angefüllt mit Terzky'schen. Macdonald.

Und bann ift noch der Terzty und der Ilo — Buttler.

Mit diefen Beiben fangt man an, verfieht fich. Deverour.

Bas? follen bie auch fallen? Buttler.

Die zuerft.

Macdonald.

Hor', Deverour — bas wird ein blut'ger Abend. Deverour.

haft du schon beinen Mann bazu? Trag's mir auf. Buttler.

Dem Major Geralbin ift's übergeben. Es ift heut' Fastnacht und ein Effen wird Gegeben auf bem Schloß; bort wird man fie Bei Tafel überfallen, niederstoßen — Der Pestalut, ber Leglep sind babei —

### Deverour.

Sor', General! Dir fann es nichts verschlagen. Sor' — lag mich tauschen mit bem Geralbin.

### Buttler.

Die kleinere Gefahr ift bei bem Bergog.

### Deverone.

Gefahr? Bas, Teufel! benift bu von mir, herr? Des herzogs Aug', nicht feinen Degen furcht' ich.

### Butiler.

Bas tann fein Aug' bir ichaben?

### Peverour.

Alle Teufel!

Du kennst mich, daß ich keine Memme bin.
Doch sieh, es sind noch nicht acht Tag, daß mir Der herzog zwanzig Goldstück' reichen laffen Bu diesem warmen Rock, den ich hier anhab' — Und wenn er mich nun mit der Pike sieht Dastehn, mir auf den Rock sieht — sieh — so — so — Der Teusel hol' mich! ich bin keine Memme.

### Buttler.

Der Herzog gab dir diesen warmen Rod, Und du, ein armer Wicht, bedenkst dich, ihm Dafür ben Degen durch den Leib zu rennen. Und einen Rod, der noch viel wärmer halt, Hing ihm der Kaiser um, den Fürstenmantel. Wie dankt er's ihm? Mit Aufruhr und Berrath.

### Peverone.

Das ift auch mahr. Den Danker hol' ber Teufel! 3ch - bring' ibn um.

### Inttler.

Und willft bu bein Gemiffen

Beruhigen, barfft bu ben Rod nur ausziehn, So tannft bu's frifch und wohlgemuth vollbringen. Macdonald.

Ja, ba ift aber noch mas zu bebenten — Buttler.

Bas gibt's noch zu bedenten, Macdonald? Macdonald.

Bas hilft uns Behr und Baffe wider den? Er ift nicht zu verwunden, er ift fest. Buttler (fabrt auf).

Bas wird er -

### Macdonald.

Gegen Schuß und Dieb! Er ift Gefroren, mit der Teufelekunft behaftet, Sein Leib ift undurchdringlich, sag' ich dir. Deveronr.

Ja, ja! In Ingolftadt war auch so Giner, Dem war die haut so fest wie Stahl, man muft' ibn

Bulett mit Blintenfolben nieberschlagen.

Macdonald.

Hort, was ich thun will!

Deverour.

Sprich.

Macdonald.

Ich kenne hier

Im Aloster einen Bruder Dominikaner Aus unfrer Landsmannschaft, der foll mir Schwert Und Pike tauchen in geweihtes Waffer. Und einen fraft'gen Segen bruber fprechen; Das ift bewährt, hilft gegen jeden Bann. Buttler.

Das thue, Macdonald. Jetzt aber geht. Wählt aus dem Regimente zwanzig, breißig Handfeste Kerls, laßt sie dem Kaiser schweren. Wenn's Elf geschlagen — wenn die ersten Runden Passirt sind, führt ihr sie in aller Stille Dem Hause zu — Ich werde selbst nicht weit seyn. Weverour.

Wie kommen wir burch die hartschiers und Garben, Die in dem innern hofraum Bache stehn? Buttler.

Ich hab' bes Orts Gelegenheit erkundigt.
Durch eine hintre Pforte führ' ich euch,
Die nur durch einen Mann vertheidigt wird,
Mir gibt mein Mang und Amt zu jeder Stunde
Einlaß beim Herzog. Ich will euch vorangehn,
Und schnell mit einem Dolchstoß in die Kehle
Durchbohr' ich den Hartschier und mach' euch Bahn.

Deverour.

Und find wir oben, wie erreichen wir Das Schlafgemach des Fürsten, ohne daß Das Hofgefind' erwacht und Larmen ruft? Denn er ist hier mit großem Comitat. Buttler.

Die Dienerschaft ift auf dem rechten Flugel; Er haßt Gerausch, wohnt auf dem linken gang allein. Peverour.

Bar's nur vorüber, Macdonald — Mir ift Seltsam babei zu Muthe, weiß ber Teufel.

### Macdonald.

Mir auch. Es ift ein gar zu großes Saupt. Man wird uns fur zwei Bbfewichter halten. Buttler.

In Glanz und Chr' und Ueberfluß tonnt ihr Der Menfchen Urtheil und Gered' verlachen. Deveronr.

Wenn's mit ber Chr' nur auch fo recht gewiß ift. Buttler.

Seph unbesorgt. Ihr rettet Kron' und Reich Dem Ferdinand. Der Lohn kann nicht gering fepn. Peverour.

So ift's fein 3med, ben Kaifer zu entthronen? Buttler.

Das ift er! Kron' und Leben ibm zu rauben! Deverour.

So mußt' er fallen durch bes Henters Sand, Benn wir nach Wien lebendig ibn geliefert? Buttler.

Dies Schidfal tonnt' er nimmermehr vermeiben. Beverone.

Romm, Macdonald! Er foll als Felbherr enden Und ehrlich fallen von Solbatenhanden.

(Sie geben ab.)

Ein Saal, aus bem man in eine Gallerie gelanat. die fich weit nach hinten verliert.

### Dritter Auftritt.

Wallenftein fist an einem Sift. Der Schwedische Saupt: mann fieht vor ihm. Balb barauf Grafin Tergky.

### Wallenstein.

Empfehlt mich eurem Berrn. 3ch nehme Theil Un feinem guten Glad, und wenn ihr mich So viele Freude nicht bezeugen febt, Mle biefe Siegespoft verdienen mag, So glaubt, es ift nicht Mangel guten Billens, Denn unfer Blud ift nunmehr Gine. Lebt mobi! Rebmt meinen Dant fur eure Mab'. Die Reftung Soll fich euch aufthun morgen, mann ihr tommt.

(Sowebifder hauptmann geht ab. Mallenftein fist in tiefen Gebanten , ftarr vor fich binfebend, ben Ropf in die Sand gesentt. Grafin Terato tritt berein, und fieht eine Beits lang vor ihm unbemertt, endlich macht er eine rafche Bes wegung, erblidt fie und fast fich ichneff.)

Rommft bu von ibr? Erbolt fie fich? Bas macht fie? Gräfin.

Sie foll gefaßter fenn nach bem Gefprach, Sagt mir die Schwefter - Jett ift fie gu Bette. Wallenstein.

Ihr Schmerz wird fanfter werben. Sie wird weinen. Gräfin.

Much bich, mein Bruber, find' ich nicht wie fonft. Rach einem Sieg erwartet' ich bich beitrer. D bleibe fart! Erhalte bu uns aufrecht, Denn du bift unser Licht und unfre Sonne. Soiller's fammtl. Berte, IV. Bb.

### Wallenstein.

Sep ruhig. Mir ift nichts - Bo ift bein Mann? Gräfin.

Bu einem Gaftmahl find fie, er und Illo.

(fteht auf und macht einige Schritte burch ben Saal). Es ift schon finftre Nacht - Geb auf bein Zimmer! Graffin.

heiß mich nicht gebn, o lag mich um bich bleiben! Wallenftein

(ist an das Fenster getreten).
Am himmel ist geschäftige Bewegung,
Des Thurmes Fahne jagt der Wind, schnell geht
Der Wolken Zug, die Mondessichel wankt,
Und durch die Nacht zuckt ungewisse Helle.
— Rein Sternbild ist zu sehn! Der matte Schein bort,
Der einzelne, ist aus der Rassopeja,
Und dahin steht der Jupiter — Doch jetzt
Deckt ihn die Schwärze des Gewitterhimmels!

(Er versunt in Liessinn und sieht flare hinaus.)

Graffin traurig guffeht, faßt thu bei ber Saub).

(bie ibm traurig zufieht, fast thu bei ber Saub). Bas finnst du ?

Wallenstein.

Mir baucht, wenn ich ihn fabe, mar' mir wohl. Es ift ber Stern, ber meinem Leben ftrablt, Und wunderbar oft ftartte mich fein Anblick.

(Paufe.)

Gräfin.

Du wirft ihn wieber febn.

### Wallenstein

(ift wieber in eine tiefe Berftreuung gefallen, er ermuntert fich und wenbet fich fchnell gur Graffin).

Ihn wiedersehn? — O niemals wieder!' Gräfin.

Bie?

### Wallenstein.

Er ift dahin — ift Staub! Grafin.

Wen meinft bu benn?

Er ist der Gludliche. Er hat vollendet. Für ihn ist keine Zukunft mehr, ihm spinut Das Schickfal keine Tücke mehr, — sein Leben Liegt faltenlos und leuchtend ausgebreitet, Rein dunkler Flecken blieb darin zurück, Und unglückringend pocht ihm keine Stunde. Weg ist er über Wunsch und Furcht, gehört Nicht mehr den trüglich wankenden Planeten — D ihm ist wohl! Wer aber weiß, was uns Die nächste Stunde schwarz verschleiert bringt! Gräfin.

Du fprichft von Piccolomini. Bie ftarb er? Der Bote ging juft von bir, ale ich kam.

(Wallenstein bebeutet sie mit ber hand zu schweigen.) D wende beine Blide nicht zurud! Borwarts in hell're Tage laß uns schauen. Freu' dich des Siegs, vergiß, was er dir kostet. Nicht heute erst ward dir der Freund geraubt; Als er sich von dir schied, da ftarb er dir.

### Wallenstein.

Sep ruhig. Mir ift nichts — Wo ift bein Mann? Gräfin.

Bu einem Gaftmahl find fie, er und Illo.

(fteht auf und macht einige Schritte burch ben Saal). Es ift schon finftre Racht - Geh auf bein Zimmer! Grafin.

Deif mich nicht gebn, o lag mich um bich bleiben! Wallenftein

(ist an bas Fenster getreten).

Am himmel ist geschäftige Bewegung, Des Thurmes Kahne jagt der Wind, schnell geht Der Wolken Zug, die Mondessichel wankt, Und durch die Nacht zuckt ungewisse Helle.
— Kein Sternbild ist zu sehn! Der matte Schein dort, Der einzelne, ist aus der Kassiopeja, Und dahin steht der Jupiter — Doch jetzt Deckt ihn die Schwärze des Gewitterhimmels!

(Er verfiutt in Lieffinn und sieht ftare hinaus.) Grafin

(die ibm traurig juffeht, fast thu bei ber Sand). Bas finnst bu?

Wallenstein.

Mir baucht, wenn ich ihn fahe, war' mir wohl. Es ift ber Stern, ber meinem Leben strahlt, Und wunderbar oft ftartte mich fein Anblick.

(Paufe.)

Gräfin.

Du wirft ihn wieber febn.

### Wallenstein

(ift wieber in eine tiefe Berftreuung gefallen, er ermuntert fich und wenbet fich fchnell jur Graffin).

Ihn wiedersehn? — O niemals wieder! Gräfin.

Bie?

### Wallenstein.

Er ist dahin — ist Staub! Gräfin.

Wen meinft bu benn?

Er ist der Glückliche. Er hat vollendet. Für ihn ist keine Zukunft mehr, ihm spinnt Das Schickfal keine Tücke mehr, — sein Leben Liegt faltenlos und leuchtend ausgebreitet, Rein dunkler Flecken blieb darin zurück, Und unglückbringend pocht ihm keine Stunde. Weg ist er über Bunsch und Furcht, gehört Nicht mehr den trüglich wankenden Planeten — D ihm ist wohl! Wer aber weiß, was uns Die nächste Stunde schwarz verschleiert bringt! Gräfin.

Du fprichft von Piccolomini. Bie ftarb er? Der Bote ging juft von bir, ale ich fam.

(Wallenftein bebeutet sie mit ber hand zu schweigen.) D wende beine Blide nicht jurud! Bormarts in hell're Tage laß uns schauen. Freu' dich des Siegs, vergiß, was er dir koftet. Nicht heute erst ward dir der Freund geraubt; Als er sich von dir schied, da ftarb er dir.

### Wallenstein.

Berfcmergen werb' ich biefen Schlag, bas weiß ich. Denn mas verschmerzte nicht ber Mensch! Bom Bochften Bie bom Gemeinften lernt er fich entwohnen. Denn ibn befiegen die gewalt'gen Stunden. Doch fubl' ich's wohl, mas ich in ihm verlor. Die Blume ift hinweg aus meinem Leben, Und falt und farblos feb' ich's por mir liegen. Denn Er ftand neben mir, wie meine Jugend. Er machte mir bas Birfliche jum Traum, Um die gemeine Deutlichkeit ber Dinge Den goldnen Duft ber Morgenrothe webend -Im Reuer feines liebenden Gefühls Erhoben fich, mir felber jum Erstaunen, Des Lebens flach alltagliche Geffalten. - Bas ich mir ferner auch erftreben mag, Das Schone ift boch meg, bas tommt nicht wieber, Denn über alles Glud geht boch ber Freund, Der's fublend erft erschafft, ber's theilend mehrt. Gräfin.

Berzag' nicht an der eignen Kraft. Dein Derz Ift reich genug, sich selber zu beleben. Du liebst und preisest Tugenden an ihm, Die du in ihn gepflanzt, in ihm entfaltet.

Wallenstein (an die Abar gehend.)
Ber stort uns noch in spater Nacht? — Es ist Der Commandant. Er bringt die Festungsschlussel. Berlag uns, Schwester! Mitternacht ist ba. Gräfin.

O mir wird heut' fo schwer von dir zu gehn, Und bange Furcht bewegt mich.

### Wallenftein.

Furcht! Wovor?

Gräfin.

Du mochtest schnell wegreisen biese Racht, Und beim Erwachen fanden wir dich nimmer.

Einbildungen!

### Grafin.

D meine Seele wird
Schon lang von truben Ahnungen geängstigt,
Und wenn ich wachend sie bekämpft, sie fallen
Mein banges Herz in dustern Traumen an.

— Ich sab bich gestern Nacht mit beiner ersten
Gemahlin, reich geputzt zu Tische sitzen —
Wallenstein.

Das ift ein Traum erwunschter Borbebeutung: Denn jene heirath stiftete mein Glud. Grafin.

Und heute traumte mir, ich suchte dich In deinem Zimmer auf — Wie ich hineintrat, So war's dein Zimmer nicht mehr, die Karthause Zu Gitschin war's, die du gestiftet hast, Und wo du willst, daß man dich hinbegrabe.

### Wallenstein.

Dein Geift ift nun einmal damit beschäftigt. Gräfin.

Bie? Glaubst bu nicht, daß eine Barnungsstimme In Traumen vorbedeutend zu uns spricht? Wallenstein.

Dergleichen Stimmen gibt's - Es ift fein 3weifel!

Doch Barnungestimmen mocht' ich fie nicht nennen. Die nur bas Unvermeibliche verfunden. Wie fich ber Sonne Scheinbild in bem Dunftfreis Malt, eb' fie tommt, fo ichreiten auch ben großen Befdiden ihre Geifter icon boran. Und in dem Beute mandelt icon bas Morgen. Es machte mir ftete eigene Bebanten, Bas man vom Tod bes vierten Beinrichs liest. Der Ronig fublte bas Gespenft bes Meffers Lana borber in ber Bruft, eh' fich ber Morber Ravaillac bamit waffnete. Ihn flob Die Rub', es jagt' ibn auf in feinem Louvre, In's Freie trieb es ibn : wie Leichenfeier Rlang ibm ber Gattin Rronungefeft, er borte Im abnungevollen Obr ber Ruffe Tritt. Die durch die Gaffen von Paris ibn fuchten. Grafin.

Sagt bir bie inn're Ahnungestimme nichts? Wallenstein.

Richts. Sep gang rubig!

Gräfin (in baftres Nachsinnen verloren). Und ein andermal,

Alls ich dir eilend nachging, liefft du vor mir Durch einen langen Gang, durch weite Gale, Es wollte gar nicht enden — Thuren schlugen Busammen, frachend — keuchend folgt' ich, konnte Dich nicht erreichen — plotzlich fuhlt' ich mich Bon hinten angefaßt mit kalter hand, Du warsi's, und kußtest mich, und über und Schien eine rothe Decke sich zu legen —

### Wallenftein.

Das ift ber rothe Teppich meines Zimmers.

Grafin (ibn betrachtend).

Wenn's dahin follte kommen — Wenn ich bich, Der jetzt in Lebensfalle bor mir fleht —

(Sie fintt ihm weinenb an bie Bruft.)

### Wallenstein.

Des Raifers Achtbrief angftigt bich. Buchftaben Bermunden nicht, er findet keine Sande.

### Gräfin.

Fand' er fie aber, bann ift mein Entschluß Gefaßt — ich fuhre bei mir, was mich troftet.

(Geht ab.)

## Vierter Auftritt.

Wallenstein. Gordon. Dann ber Kammerdiener.

### Wallenftein.

Ift's ruhig in ber Stadt?

### Gordon.

Die Stadt ist ruhig.

### Wallenftein.

Ich bore rauschende Musit, das Schloß ift Bon Lichtern bell. Ber find die Frohlichen?

#### Gordon.

Dem Grafen Terzin und bem Feldmarichall Wird ein Bantett gegeben auf dem Schloß.

### Walenflein (får fic).

Es ist des Sieges wegen — Dies Geschlecht Kann sich nicht anders freuen, als bei Tisch. (Kingelt. Kammerdiener tritt ein.) Entkleide mich, ich will mich schlasen legen. (Er nimmt die Schläsel zu sich.)

So find wir benn vor jedem Feind bewahrt, Und mit ben sichern Freunden eingeschloffen, Denn Alles mußt' mich trugen, oder ein Gesicht, wie dies, (auf Gordon schauend) ist keines Deuchlers Larve.

(Kammerbiener bat ihm ben Mantel, Ringfragen und bie Felbbinbe abgenommen.)

Gib Acht! was fällt da?

### Rammerdiener.

Die goldne Rette ift entzwei gesprungen.

### Wallenftein.

Mun, sie hat lang genug gehalten. Gib!

(Indem er die Kette betrachtet.)

Das war des Raisers erste Gunst. Er hing sie Als Erzherzog mir um, im Krieg von Friaul,
Und aus Gewohnheit trug ich sie bis heut.

— Aus Aberglauben, wenn ihr wollt. Sie sollte Ein Talisman mir seyn, so lang ich sie An meinem Halse glaubig wurde tragen,
Das flücht'ge Gluc, deß erste Gunst sie war,
Mir auf Zeitlebens binden — Nun, es sey!
Mir muß fortan ein neues Gluck beginnen,
Denn dieses Bannes Kraft ist aus.

(Rammerbiener entfernt fich mit ben Rleibern, Baffenftein ftebt auf, macht einen Gana burch ben Saal und bleibt sulent nachbenfend vor Gorbon fteben.) Bie boch die alte Zeit mir naber kommt. 3ch feb' mich wieber an bem hof gu Burgau, Po wir ausammen Chelfnaben maren. Bir batten oftere Streit, bu meinteft's gut Und pflegteft gern ben Sittenprediger Bu machen, schalteft mich, baf ich nach boben Dingen Unmaffig ftrebte, fubnen Traumen glaubenb. Und priefeft mir ben goldnen Mittelmea. - Ei, beine Beisbeit bat fich ichlecht bemabrt. Sie bat bich frub zum abgelebten Manne Gemacht, und wurde bich, wenn ich mit meinen Großmuth'gen Sternen nicht bagwischen trate, 3m ichlechten Winkel ftill verloschen laffen. Gordon.

Mein Farft! Mit leichtem Muthe fnapft ber arme Fischer Den kleinen Nachen an im fichern Port, Sieht er im Sturm bas große Meerschiff stranben.

So bist du schon im hafen, alter Mann?
Ich nicht. Es treibt der ungeschwächte Muth
Noch frisch und herrlich auf der Lebenswoge;
Die hoffnung nenn' ich meine Göttin noch,
Ein Jüngling ist der Geist, und seh' ich mich
Dir gegenüber, ja, so möcht' ich rühmend sagen,
Daß über meinem braunen Scheitelhaar
Die schnellen Jahre machtlos hingegangen.

(Er geht mit groffen Schritten burch's Jimmer, und bleibt auf ber entgegengefesten Seite, Borbon gegenüber, fteben.) Wer nennt das Glad noch falfch? Mir war es treu, Hob aus der Menschenreihe mich heraus
Dit Liebe, durch des Lebens Stufen mich Mit fraftvoll leichten Gotterarmen tragend.
Richts ist gemein in meines Schickfals Wegen, Noch in den Furchen meiner Hand. Wer mochte Wein Leben mir nach Menschenweise deuten?
Iwar jeto schein' ich tief herabgestürzt;
Doch werd' ich wieder steigen, hohe Flut Wird bald auf diese Ebbe schwellend folgen — Gardon.

Und boch erinnt' ich an ben alten Spruch: Man foll ben Tag nicht vor bem Abend loben. Richt hoffnung mocht' ich schöpfen aus dem langen Glud; Dem Unglud ift die hoffnung zugesendet. Furcht soll bas haupt des Gludlichen umschweben: Denn ewig wantet bes Geschickes Bage.

Wallenftein (tageinb).

Den alten Gordon bor' ich wieder sprechen.

— Wohl weiß ich, daß die ird'schen Dinge wechseln, Die bosen Gotter fordern ihren 3oll,
Das wußten schon die alten Deidenvolker,
Drum wählten sie sich selbst freiwill'ges Unbeil,
Die eifersucht'ge Gottheit zu versohnen,
Und Menschenopfer bluteten dem Tophon.

(Rach einer Pause, ernst und stiller.) Auch ich hab' ihm geopsert — Denn mir fiel Der liebste Freund, und fiel durch meine Schulb. So kann mich keines Gluckes Gunst mehr freuen, Als dieser Schlag mich hat geschmerzt — Der Reib

#### Gordon.

Mein Farft! Benn's boch tein leeres Furchtbild mare, Benn Gottes Borfehung fich biefes Mundes Bu Ihrer Rettung wunderbar bediente!

Ihr fprecht im Fieber, Giner wie ber Andre. Wie fann mir Unglad tommen von ben Schweben? Sie suchten meinen Bund, er ift ihr Vortheil.

Wenn bennoch eben biefer Schweden Ankunft — Gerade bie es mar', bie bas Berberben Beflügelte auf Ihr fo fichres haupt —

(Bor ibm nieberftarzenb.)

D noch ift's Zeit, mein Furft — Seni (fniet nieber).

O hor' ihn! hor' ihn!

### Wallenstein.

Zeit, und wozu? Steht auf — Ich will's, fteht auf. Gordon (fteht auf).

Der Rheingraf ift noch fern. Gebieten Sie, Und diese Festung soll sich ihm verschließen. Will er uns dann belagern, er versuch's, Doch sag' ich dies: Berderben wird er eber Mit seinem ganzen Bolk vor diesen Ballen, Als unfres Muthes Tapferkeit ermuden. Erfahren soll er, was ein helbenhause Bermag, beseelt von einem helbenführer, Dem's Ernst ift, seinen Fehler gut zu machen. Das wird den Kaiser rühren und verschnen, Denn gern zur Milbe wendet sich sein herz, Und Friedland, der bereuend wiederkehrt, Wird bober ftehn in feines Raifers Gnade, Als je der niegefall'ne hat gestanden.

### Wallenstein

(betrachtet ibn mit Befremdung und Erstaunen, und schweigt eine Zeitlans, eine starte innere Bewegung zeigend).
Gordon — des Eisers Warme führt euch weit, Es darf der Jugendfreund sich was erlauben.
— Blut ist gestossen, Gordon. Nimmer kann Der Raiser mir vergeben. Könnt' er's, ich, Ich könnte nimmer mir vergeben lassen.
Hatt' ich vorber gewußt, was nun geschehn, Daß es den liebsten Freund mir wurde kosten, Und hatte mir das Herz, wie jest gesprochen — Rann senn, ich hatte mich bedacht — kann seyn Auch nicht — Doch was nun schonen noch? Zu ernsthast Hat's angesangen, um in Nichts zu enden.
Hab' es deun seinen Lauf!

#### (Inbem er en's Senfter tritt.)

Sieh, es ift Nacht geworden; auf bem Schloß Ift's auch fcon ftille - Lenchte, Rammerling.

(Kammerdiener, ber unterdeffen still eingetreten, und mit sichtbarem Antheil in der Ferne gestanden, tritt beroot, bestig bewegt, und stürzt sich zu des Lerzogs Füßen.)

Du auch noch? Doch ich weiß es ja, warum Du meinen Frieden munscheft mit dem Kaiser. Der arme Mensch! Er hat im Karnthuerland Ein kleines Gut und forgt, sie nehmen's ihm, Weil er bei mir ift. Bin ich denn so arm, Daß ich den Dienern nichts ersetzen kann? Nun! Ich will Niemand zwingen. Wenn du meinft, Daß mich das Glack gefloben, so verlaß mich. Heut' magst du mich zum Letztenmal entkleiden, Und dann zu beinem Kaiser übergebn — Gut' Nacht, Gordon!
Ich denke einen langen Schlaf zu thun; Denn dieser letzten Tage Qual war groß, Sorgt, daß sie nicht zu zeitig mich erwecken.

(Er geht ab. Rammerbiener leuchtet. Geni folgt. Gorbon bleibt in ber Dunkelheit stehen, dem Lerzog mit ben Augen folgend, bis er in bem außersten Gang verschwunden ist, dann druckt er durch Geberben seinen Schmerzaus, und lehnt sich gramvoll an eine Saule.)

## Sechster Auftritt.

Gordon. Buttler (anfangs hinter ber Scene).

### Buttler.

Sier ftebet fill, bis ich bas Zeichen gebe. Gordon (fabrt auf).

Er ift's, er bringt die Morder schon. Buttler.

Die Lichter

Sind aus. In tiefem Schlafe liegt schon Alles. Gordon.

Bas foll ich thun? Berfuch' ich's, ihn zu retten? Bring' ich bas Saus, die Bachen in Bewegung?
Buttler (ericeint binten).

Bom Rorridor ber ichimmert Licht. Das führt Bum Schlafgemach bes Furften.

Und Friedland, der bereuend wiederkehrt, Wird bober fiehn in feines Raifers Gnade, Als je der niegefall'ne hat gestanden.

#### Wallenstein

(betrachtet ibn mit Befremdung und Erstaunen, und schweigt eine Zeitlang, eine starte innere Bewegung zeigend).
Gordon — des Eisers Warme sührt euch weit, Es darf der Jugendfreund sich was erlauben.
— Blut ist gestossen, Gordon. Nimmer kann Der Raiser mir vergeben. Könnt' er's, ich, Ich könnte nimmer mir vergeben lassen.
Hatt' ich vorber gewußt, was nun geschehn, Daß es den liebsten Freund mir wurde kosten, Und hatte mir das Herz, wie jetzt gesprochen — Rann senn, ich hatte mich bedacht — kann senn such Auch nicht — Doch was nun schonen noch? Zu ernsthaft Hat's angesangen, um in Nichts zu enden.
Hab' es denn seinen Lauf!

#### (Indem er an's Genfter tritt.)

Sieh, es ift Nacht geworden; auf dem Schloß Ift's auch ichon ftille — Lenchte, Rammerling.

(Kammerdiener, ber unterbessen still eingetreten, und mit sichtbarem Antheil in ber Ferne gestanden, tritt bervor, bestig bewegt, und stürzt sich zu des herzogs Küsen.) Du auch noch? Doch ich weiß es ja, warum

Du meinen Frieden wunschest mit dem Raifer. Der arme Mensch! Er hat im Rarnthuerland Gin fleines Gut und forgt, sie nehmen's ihm, Weil er bei mir ift. Bin ich denn fo arm, Daß ich den Dienern nichts ersetzen tann?

Run! Ich will Niemand zwingen. Wenn du meinft, Daß mich das Glack gefloben, so verlaß mich. Heut' magst du mich zum Letztenmal entkleiden, Und dann zu deinem Kaiser übergebn — Gut' Nacht, Gordon!
Ich denke einen langen Schlaf zu thun; Denn dieser letzten Tage Qual war groß, Sorgt, daß sie nicht zu zeitig mich erwecken.

(Er geht ab. Rammerbiener leuchtet. Seni folgt. Gordon bleibt in der Dunkelheit stehen, dem herzog mit den Augen folgend, bis er in dem außersten Gang verschwunz den ist, dann druckt er durch Geberden seinen Schmerzaus, und lehnt sich gramvoll an eine Saule.)

## Sechster Auftritt.

Gordon. Buttler (anfangs binter ber Scene).

### Buttler.

hier ftebet ftill, bis ich bas Zeichen gebe. Gordon (fahrt auf).

Er ift's, er bringt die Morder icon. Buttler.

Die Lichter

Sind aus. In tiefem Schlafe liegt schon Alles. Gardon.

Was foll ich thun? Versuch' ich's, ihn zu retten? Bring' ich bas haus, die Wachen in Bewegung? Buttler (erscheint hinten).

Bom Rorridor ber ichimmert Licht. Das führt Bum Schlafgemach bes Furften.

#### Gordon.

Aber brech' ich . Richt meinen Eid dem Kaiser? Und entkommt er, Des Feindes Macht verstärkend, lad' ich nicht Auf mein Haupt alle fürchterlichen Folgen? Buttler (etwas naber rommend).

Still! Horch! Wer spricht ba? Gordon.

Ach, es ift boch beffer Ich ftell's bem himmel heim. Denn was bin ich, Daß ich so großer That mich unterfinge? Ich hab' ihn nicht ermordet, wenn er umkommt; Doch seine Rettung ware meine That, Und jebe schwere Folge mußt' ich tragen.

Buttler (herautretenb).

Die Stimme fenn' ich.

Gordon.

Buttler.

Buttler.

Es ift Gorbon.

Bas fucht ihr hier? Entließ ber Bergog euch So fpat.

Gordon.

Ihr tragt die Sand in eurer Binde? Buttler.

Sie ift verwundet. Dieser Ilo focht Wie ein Verzweifelter, bis wir ihn endlich 3u Boden streckten —

Gordon (schauert jusammen). Sie find todt!

Es ift geschebn. - Ift er ju Bett? Gordon. Ach, Buttler! Buttler (bringenb). 3ft er? Sprecht! Nicht lange fann die That verborgen bleiben. Gordon. Er foll nicht fterben. Richt burch euch! Der himmel Will euren Arm nicht. Seht, er ift verwundet. Buttler. Richt meines Armes braucht's. Gordon. Die Schuldigen Sind tobt : genug ift ber Gerechtigfeit Gefchebn! Laft biefes Dpfer fie verfihnen! (Rammerbiener tommt ben Gang ber, mit bem Finger auf bem Mund Stillschweigen gebietenb.) Er schläft! D mordet nicht ben beil'gen Schlaf! Buttler. Rein, er foll wachend fterben. (Will gehen.) Gordon. Md, fein Berg ift noch Den ird'ichen Dingen zugewendet, nicht Gefaßt ift, er, por feinen Gott, ju treten. Buttler. Gott ist barmberzig! (Will geben.) Gordon (halt ihn). Rur die Racht noch gonnt ihm. Schiller's fammtl. Berte. IV. Bb. 26

### Duttler.

Der nachfte Angenblick tann uns verrathen. (Bin fort). Gorbon (batt ibn).

Rur eine Stunde!

Buttler.

Laft mich los! Bas fann

Die turge Frift ihm belfen?

Gordon.

D bie Zeit ift Ein wunderthat'ger Gott. In einer Stunde rinnen Biel tausend Körner Sandes; schnell wie sie Bewegen sich im Menschen die Gedankent.
Nur eine Stunde! euer Herz kann sich, Das seinige sich wenden — Eine Nachricht Kann kommen — ein beglückendes Ereignis, Entscheidend, rettend, schnell vom himmel fallen — D was vermag nicht eine Stunde!

Buttler.

Ihr erinnert mich,

Bie foftbar die Minuten find.

(Er ftampft auf ben Boben.)

## Siebenter Auftritt.

Macdonad. Deveroux mit Hellebardierern treten bervor. Dann Kammerdiener. Vorige.

### Gordon

(fic awifden ibn und jene werfenb). Rein, Unmenfc!

Erft aber meinen Leichnam follft bu bingebn, Denn nicht will ich bas Gräfliche erleben. Buttler (ibn wegbrangend).

Schwachfinn'ger Alter!

(Man bort Trompeten in ber Ferne.)

Macdonald und Deverour.

Schwedische Trompeten!

Die Schweben ftehn vor Eger! Lagt uns eilen. Bordon.

Gott! Gott!

Butiler.

An euren Poften, Commandant! (Gorbon ftart binaus.)

Rammerdiener (eilt berein).

Ber barf bier larmen? Still, ber herzog fchlaft. Deverour

(mit lauter, fårchterlicher Stimme).

Freund! Jest ift's Beit ju larmen! Rammerdiener (Gefchrei erhebenb).

Hulfe! Morder!

Buttler.

Dieber mit ihm!

### Rammerdiener

(von Deveroux burchbofet, starzt am Eingang ber Gallerie). Sefus Maria!

Buttler.

Sprengt die Thuren!

(Sie schreiten aber ben Leichnam, ben Gang bin. Man bort in ber Ferne zwei Thuren nach einander flurzen — Dumpfe Stimmen — Waffengetbse — bann ploplich tiefe Stille.)

## Achter Auftritt.

Grafin Terzky (mit einem Lichte).
Ihr Schlafgemach ist leer, und sie ist nirgends
Zu sinden; auch die Neubrunn wird vermist,
Die bei ihr wachte — Ware sie entstohn?
Wo kann sie hingestohen seyn? Man muß
Nacheilen, Alles in Bewegung setzen!
Wie wird der Herzog diese Schreckenspost
Ausnehmen! Bare nur mein Mann zurück
Vom Sastmahl! Ob der Herzog wohl noch wach ist?
Mir war's, als hort' ich Stimmen hier und Tritte.
Ich will boch hingehn, an der Thure lauschen,
horch! wer ist das? Es eilt die Trepp' berauf.

### Meunter Auftritt.

Gräfin. Gordon. Dann Buttler.

#### Gordon

(eilfertig, athemtos bereinftarzenb). Es ist ein Irrthum — es sind nicht die Schweden. Ihr follt nicht weiter geben — Buttler — Gott! Wo ift er?

> (Indem er bie Grafin bemertt.) Grafin, fagen Sie -

> > Gräfin.

Sie tommen von ber Burg? Bo ift mein Dann?

# Gordon (entfent).

Ihr Mann! - D fragen Gie nicht! Geben Gie Dinein - (Win fort.) 15555 B 15 15

Grafin (batt thu).

Richt eber, bis Sie mir entbeden

der einest eine Gordon (heftig bringenb).

Un diefem Augenblicke hangt die Belt! Um Gotteswillen, geben Sie - Indem Wir fprechen - Gott im himmel!

(Laut ichreienb.)

Buttler! Buttler!

### Gräfin.

Der ift ja auf bem Schloß mit meinem Mann.

(Buttler fommt aus ber Gallerie.)

Gordon (ber ibn erblicht).

Es war ein Jrrthum - Es find nicht die Schweben -Die Raiserlichen find's, die eingebrungen -Der Generalleutnant ichickt mich ber, er wird Gleich felbst bier fenn - Ihr follt nicht weiter gebn -Buttler.

Er fommt zu fpat.

Gordon (ftargt an bie Mauer).

Gott der Barmbergigfeit!

Grafin (ahnungevoll).

Bas ift ju fpat? Ber wird gleich felbst bier fenn? Octavio in Eger eingebrungen? Berratherei! Berratherei! Bo ift Der Bergog? (Gilt bem Gange gu.)

# Behnter Auftritt.

Vorige. Seni. Dann Bürgermeifter. Page. Kammerfrau. Bediente rennen fcredensvon aber bie Scene).

Seni

(ber mit allen Zeichen bes Schredens aus ber Sallerie fommt). D blutige entfetzensvolle That!

Grafin.

Was ist

Geschehen, Seni?

Page (heraustommenb).

D erbarmenswurd'ger Anblick! (Bebiente mit Fadeln.)

Gräfin.

Bas ift's? Um Gotteswillen!

Seni.

Kragt ihr noch?

Drinn liegt ber Farft ermordet, euer Mann ift Erftochen auf ber Burg.

(Grafin bleibt erstarrt fteben.)

Rammerfrau (eilt berein).

Sulf'! Sulf' ber Bergogin!

Burgermeifter (fommt fcpredensvoll).

Bas fur ein Ruf

Des Jammers wedt bie Schlafer biefes hauses? Gordon.

Berflucht ift euer haus auf ew'ge Tage! In eurem hause liegt ber Furft ermorbet. Burgermeister.

Das wolle Gott nicht!

(Stürzt hinaus.)

# Erfter Bedienter.

Flieht! Flieht! Sie ermorben

Uns Mue!

Bweiter Bedienter (Gitbergerath tragenb).

Da hinaus! Die untern Gange find befett. (hinter ber Scene wird gerufen.)

Plat! Plat bem Generalleutnant!

(Bei biefen Worten richtet fich bie Grafin aus ihrer Erftarrung auf, fast fich und geht fcnell ab.)

(hinter ber Scene.)

Besetzt das Thor! Das Bolk zuruckgehalten!

# Elfter Auftritt.

Vorige ohne die Grafin. Getavis Piccolomini tritt herein mit Gefolge. Deveroux und Macdonald tommen zugleich aus dem hintergrunde mit hellebardlerern. Wallensteins Leich nam wird in einem rothen Teppich hinten über die Scene getragen.

Octavio (rafc eintretenb).

Es barf nicht fenn! Es ift nicht moglich! Buttler! Gorbon! Ich will's nicht glauben. Saget nein!

#### **Gordon**

(ohne zu antworten, weist mit ber hand nach hinten. Octavio fieht hin und fieht von Entfegen ergriffen).

Deveroue (gu Buttler).

hier ift bas goldne Bließ, bes Furfien Degen.

Befehlt ihr, bag man die Ranglei -

# Buttler (auf Octavio zeigenb).

Sier fteht er,

Der jett allein Befehle hat zu geben.

(Deveroup und Macbonald treten ehrerbietig jurud; Alles verliert fich fiill, bag nur allein Buttler, Octavio und Gorbon auf ber Scene bleiben.)

#### Octavio

(ju Buttlern gewenbet).

War bas bie Meinung, Buttler, als wir schieben? Gott ber Gerechtigkeit! Ich bebe meine Hand auf! Ich bin an biefer ungeheuern That Nicht schulbig

# Buttler.

Eure Rand ift rein. Ihr habt Die meinige bagu gebraucht.

#### Octavio.

Ruchlofer!

So mußteft bu bes herrn Befehl migbrauchen, Und blutig grauenvollen Meuchelmord Auf beines Kaifers heil'gen Namen malzen? Buttler (gelagen).

Ich hab' des Raifers Urtheil nur vollstreckt.
Octavis.

D Fluch ber Könige, ber ihren Worten Das fürchterliche Leben gibt, bem schnell Bergänglichen Gedanken gleich die That, Die fest unwiderrufliche, ankettet! Mußt' es so rasch gehorcht seyn? Konntest du Dem Gnädigen nicht Zeit zur Gnade gonnen? Des Menschen Engel ist die Zeit — die rasche Bollftredung an bas Urtheil anzuheften, Biemt nur bem unveranderlichen Gott!

### Buttler.

Bas icheltet ibr mich? was ift mein Berbrechen? Ich babe eine gute That gethan, 3ch bab' bas Reich von einem furchtbarn Reinde Befreit, und mache Unfpruch auf Belohnung. Der einz'ge Unterschied ift gwischen eurem Und meinem Thun: ibr habt ben Pfeil gescharft, Ich bab' ibn abgebrudt. Ihr fa'tet Blut, Und ftebt befturgt, bag Blut ift aufgegangen. 3ch mußte immer, mas ich that, und fo Erschreckt und überrascht mich fein Erfolg. habt ibr fonft einen Auftrag mir zu geben? Denn ftehnden Rufes reif' ich ab nach Bien, Mein blutend Schwert vor meines Raifers Thron Bu legen und ben Beifall mir ju bolen, Den ber geschwinde, punttliche Geborfam Bon bem gerechten Richter forbern barf.

(Gebt ab.)

# Bwölfter Auftritt.

Vorige obne Buttler. Grafin Terzky tritt auf, bleich und entstellt. Ihre Sprache ift fcwach und langfam, ohne Leidenschaft.

Octavio (ibr entgegen).

D Grafin Tergty, mußt' es babin tommen? Das find die Folgen ungludfel'ger Thaten.

# Gräfin.

Es find die Frachte Ihres Thuns — Der herzogIft todt, mein Mann ift todt, die Herzogin
Ringt mit dem Tode, meine Nichte ift verschwunden.
Dies haus des Glanzes und der herrlichkeit
Steht nun verddet, und durch alle Pforten
Stürzt das erschreckte Hofgesinde fort.
Ich bin die Letzte brinn, ich schloß es ab,
Und liefre hier die Schlussel aus.

Octavio (mit tiefem Schmerz).

D Grafin,

Auch mein haus ift verbbet!

Gräfin.

Wer foll noch Umkommen? Wer soll noch mißhandelt werden? Der Fürst ist todt; des Kaisers Rache kann Befriedigt senn. Berschonen Sie die alten Diener, Daß den Getreuen ihre Lieb' und Treu' Nicht auch zum Frevel angerechnet werde! Das Schicksal überraschte meinen Bruder 3u schnell; er konnte nicht mehr an sie benken.

Richts von Mißhandlung! Nichts von Rache, Grafin! Die schwere Schuld ift schwer gebust, ber Kaiser Berfbhnt; nichts geht vom Bater auf die Tochter Dinuber, als sein Ruhm und sein Berbienft.

Die Kaiferin ehrt Ihr Unglud, biffnet Ihnen Theilnehmend ihre mutterliche Arme.

Drum feine Burcht mehr! Saffen Sie Bertrauen,

Und übergeben Sie fich hoffnungeboll Der faiferlichen Gnabe.

#### Gräfin

(mit einem Blid jum himmel). Ich bertraue mich

Der Enabe eines größern herrn — Wo soll Der fürstliche Leichnam seine Ruhstatt sinden? In der Karthause, die er selbst gestistet, Bu Gitschin ruht die Gräfin Wallenstein; An ihrer Seite, die sein erstes Glück Gegründet, wünscht' er, dankbar, einst zu schlummern. D lassen Sie ihn dort begraben seyn! Auch für die Reste meines Mannes bitt' ich ungleiche Gunst. Der Kaiser ist Besitzer Von unsern Schlössern; gonne man uns nur Ein Grab noch bei den Grädern unsere Ahnen.

Sie zittern, Grafin — Sie verbleichen — Gott! Und welche Deutung geb' ich Ihren Reben?

### Gräfin

(fammelt ihre lette Kraft und fpricht mit Lebhaftigfeit und Abel).

Sie benten wurdiger von mir, als daß Sie glaubten, Ich überlebte meines hauses Fall.
Wir fühlten uns nicht zu gering, die hand
Nach einer Konigekrone zu erheben —
Es sollte nicht senn — boch wir benten königlich
Und achten einen freien, muth'gen Tod
Anständiger, als ein entehrtes Leben.
— Ich babe Gift . . . . .

Octavio.

D rettet! Belft! Grafin.

Es ift ju fpat.

In wenig Augenbliden ift mein Schidfal Erfallt.

(Gie geht ab.)

Gordon.

D Saus bes Morbes und Entfetgens!
(Gin Courier tommt und bringt einen Brief.)
Sordon (tritt ibm entgegen).

Bas gibr's? Das ift bas faiferliche Siegel.

(Er hat die Aufschrift gelesen, und übergibt ben Brief dem Dctavio mit einem Blid bes Borwurfs.)

Dem Gurften Piccolomini.

(Octavio exschrieft und blidt schmerzpoll zum himmel.
Der Borhang fällt.)





#### THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          | 1 |       |        |
|----------|---|-------|--------|
|          |   |       |        |
|          |   |       |        |
|          | - |       |        |
|          |   |       |        |
|          | _ |       | -      |
|          |   | 3,471 |        |
|          | - |       |        |
|          |   |       |        |
|          |   |       |        |
|          |   |       | -      |
|          |   |       |        |
|          |   |       |        |
|          |   |       |        |
|          |   |       |        |
|          |   | 7.40  |        |
|          | - |       |        |
|          |   |       |        |
|          |   |       | -      |
|          |   |       |        |
|          |   |       | 7.6(1) |
|          |   |       |        |
|          |   |       |        |
|          |   |       |        |
|          |   |       |        |
| _        | _ |       |        |
|          |   |       |        |
|          |   |       |        |
| form 410 |   |       |        |
|          |   |       |        |



